

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

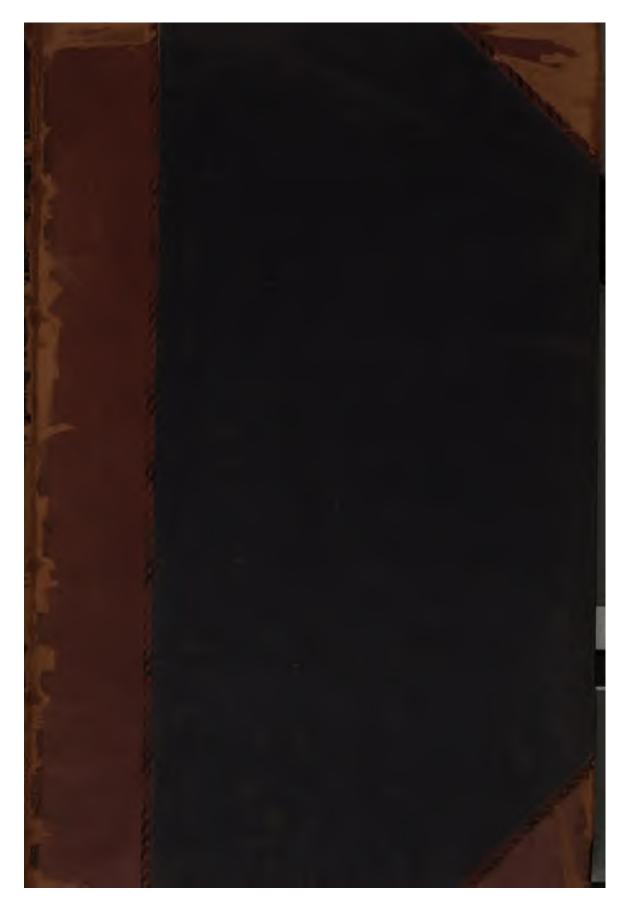

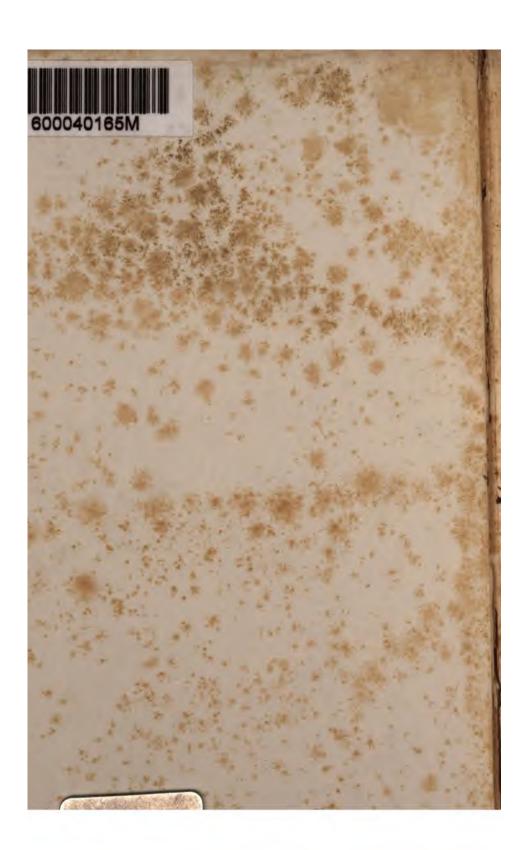



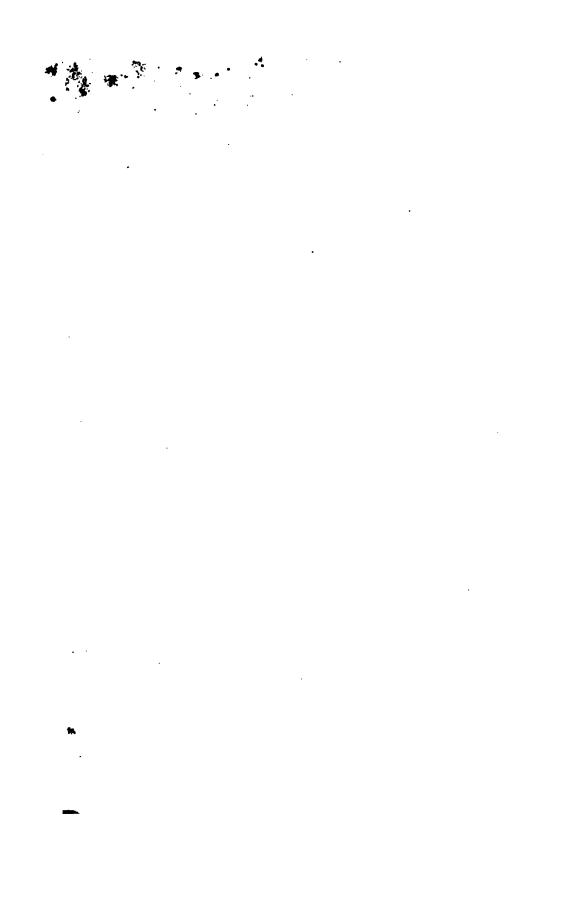

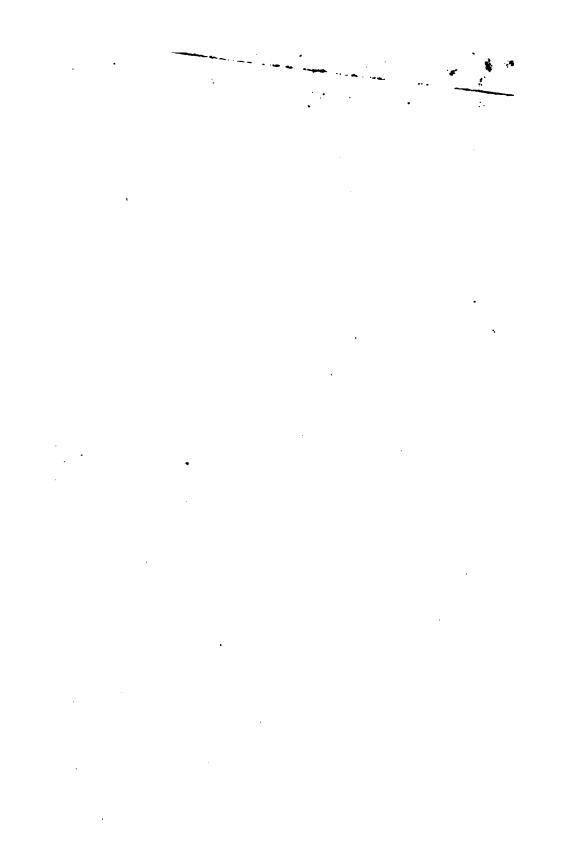

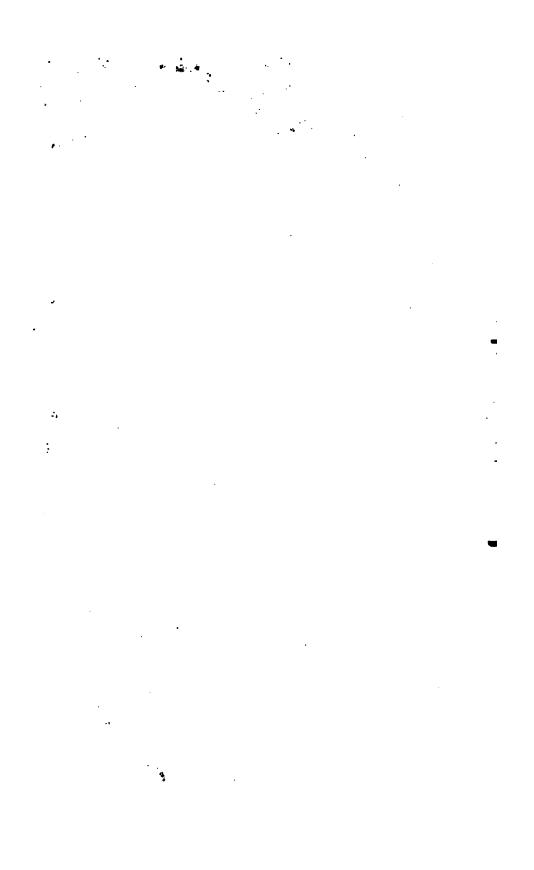

. • i



# Inneröfterreichisches Stadtleben

vor hundert Jahren.

Schilderung der Berfaltniffe in der Sauptftadt Steiermarks

im achtzehnten Jahrhundert

augleich

Beiträge zur Literatur- und Culturgeschichte
ber Auftlärungsperiode

von

Dr. Anton Schloffar.



Dit einer Anficht ber Stadt Grag in Lichtbrud.

Wien 1877.

Bilhelm Branmüller

Dof- und Universitätebuchhanbler.

શું ( '



## Inneröfterreichisches Stadtleben

vor hundert Jahren.

5

Sine Schilderung der Berfältniffe in der Sauptstadt Steiermarks im achtzehnten Jahrhundert

augleich

Beiträge zur Literatur- und Culturgeschichte

der Aufflärungsperiode

Dr. Anton Schloffar.



Mit einer Auficht ber Stadt Grag in Lichtbrud.

Wien 1877.

Wilhelm Branmüller

Dof- und Univerfitätebuchhanbler.

30

240 e 1889.



#### Dem Förderer

deutscher Cultur in Steiermart

Landeshauptmann

### Dr. Morit von Kaiserfeld

in hochachtungsvoller Berehrung

gewidmet

vom

Derfaffer.

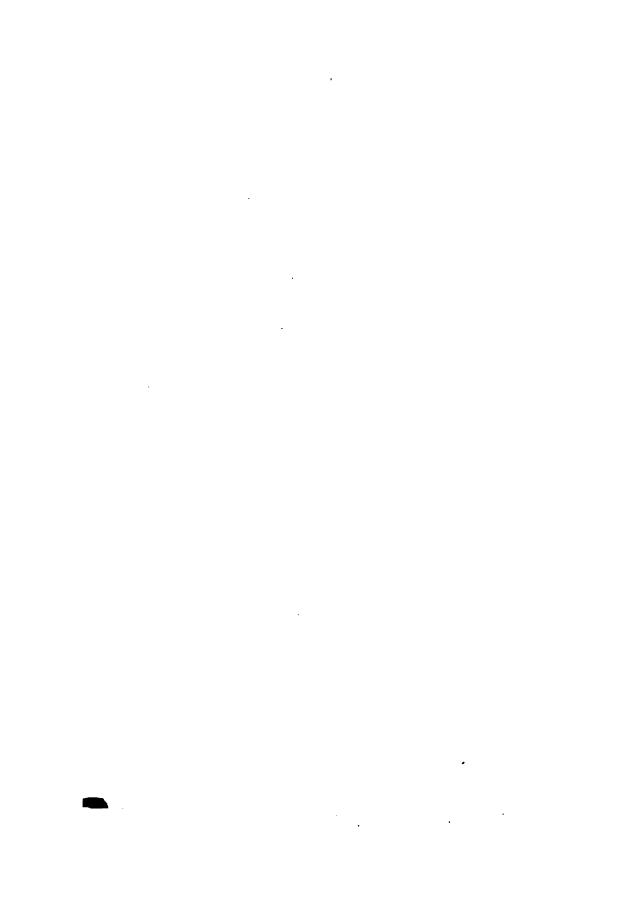

### Vorwort.

Bu dem großen Bau der Literatur= und Culturgeschichte unseres deutschen Bolfes wollen die nachstehenden Auffate einige Baufteine, einige Beitrage liefern. Db diefe fich bedeutend zeigen, mag ber Lefer entscheiden, daß es neues, bisher beinahe gang unbekanntes Material ift, welches meiner Arbeit zu Grunde liegt, wird Niemand bestreiten: neues freilich nur insofern, als man das alte, lang vergeffene und auch zu feiner Zeit nicht gehörig gewürdigte neu nennen Allerdings grenzt ein icheinbar enger Rreis das Bange, fann. welches fich aus ben einzelnen Abtheilungen ausammensetzt, ein, dies burfte aber nur auf den erften Blick fo scheinen, eine genauere Betrachtung wird ben innigen Zusammenhang erseben laffen, in dem bas hier gezeichnete Leben ber größten Stadt Inneröfterreichs mit ber gangen gleichzeitigen Culturbewegung Besammtöfterreichs und Deutschlands steht, sie wird insbesondere das damalige Literaturleben der Monarchie in ein klareres Licht stellen, fie wird die Beziehungen erkennen laffen, in welche dasselbe zu der großen Bewegung der Beifter im deutschen Morden im letten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts getreten ift.

Den Borwurf, als verdiente das behandelte Thema nicht die Aufmerksamkeit weiterer Kreise, fürchte ich daher nicht.

Ich habe mich bemüht, in dem literarischen Theile charakteristische Beispiele und Proben einzufügen, welche die erwähnten Wirkungen

beutlich barlegen. Die Beriode ber beutschen Classif, welche in ben Dichtungen dieser großen Zeit hervortritt, spiegelt sich wider in dem provinziellen Beiftesleben und auf überraschende Beife zeigen sich barin fogar einzelne Entwicklungsphasen jener Bewegung, fortgeführt auf dem inneröfterreichischen, auf dem gesammtöfterreichischen Boden. Wie eine geharnischte Gottheit springt plotlich um die Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts der deutsche Geift auf den schönen Boden Defterreichs und allerorts in diesen Gauen beginnt es zu leben und sich ju regen, und immer ftarker ruttelt bann biefer Beift an ben Retten, welche Alle gefesselt halten, denen er gerne genaht wäre, und er bricht, er zerschmettert, er zersplittert diese Ketten durch seine große übermächtige Gewalt, der feine Bande widerstehen können, er wird immer größer, immer bedeutender, und eine immer mächtigere Schaar führt er zu bem großen Rampfe, der nun beginnt, zu dem Rampfe gegen Thorheit und Unwiffenheit, gegen hohlen Dunkel und leeres Bortgeklingel. Diefes Regen, diefes Rampfen, allerdings auf mehr begrenztem Bebiete, aber im Zusammenhange mit ber Allgemeinheit und mit steter Rücksichtnahme auf dieselbe, zeigen die nachfolgenden Blätter.

Die Hauptstadt Steiermarks liegt im Süden des deutschen Sprachgebietes, dem Herde der Geistesbewegung im Norden Deutschslands sehr ferne, die Borgänge daselbst konnten daher auch erst spät auf die Gemüther hier unten wirken, um so später, als ein Sinsbringen von Ideen und befruchtenden Gedanken schon an sich unendlich erschwert war, aber sie haben endlich doch gewirkt. Wie dies geschehen, theilweise wie sich dies vorbereitet hat, versuchen meine Schilberungen an der Hand von Quellenmaterial zu erklären. Und Sin Mann ist es besonders, der, kaum daß er den alten ehrwürdigen Thron Habsburgs bestiegen, schon Alles, was da gährte und sich zu bilden verssuchte, geregelt hat, der mit den veralteten, verjährten Borurtheilen gebrochen hat, der gleichsam die Berkörperung jener geharnischten Gottheit gewesen, es ist dies der Kaiser Josef der Zweite, ein Regent, der für wahrhafte Ausstlärung und Geistessreiheit seiner

Bölfer, wie sie ja zu jener Zeit schon so nöthig erschien, zu jedem, selbst zu dem größten Opfer bereit war. Die segensreiche Wirksamkeit dieses Herrschers tritt uns auch auf dem innerösterreichischen Boden allüberall entgegen, und so zeigen diese Blätter auch die Wirkungen, welche ein Regent, wie Josef, in diesem Lande, wie in allen seinen Ländern ausgeübt.

Dem Lefer des Buches wird es vielleicht auffallen, daß dasselbe vorwiegend das Literatur, das Geiftesleben behandelt. Da ich mich ichon feit Jahren mit dem Studium der Beschichte des Beisteslebens unserer Nation eingehender beschäftige, mar es in der That ursprünglich meine Absicht, nur diefes meiner Betrachtung zu unterziehen, aber bas Material, welches sich mir bei meiner Arbeit gleichsam von selbst aufdrängte, bot auch in ftreng culturgeschichtlicher Beziehung nicht unintereffante Daten, welche ich nach eingehender Brufung boch auch nicht ausschließen zu follen glaubte, zumal es fich hier oft um Daten handelt, die ein gang allgemeines Interesse in Anspruch nehmen burften. Aus biefem Gefichtspuntte moge ber Lefer auch die "Ginleitung" betrachten, welche nichts Anderes bezweckt, als ein allgemeines ftiggenhaftes Bild des äußeren Buftandes der Stadt zu jener Zeit zu zeichnen, welche bas Ganze umfaßt, und zwar ein Bild auch und insbesondere für denjenigen, der Graz überhaupt nicht kennt. In diesem Sinne moge ber Lefer diese Ginleitung, so wie auch die eigentlich ftreng culturhiftorischen Abtheilungen auffaffen und damit bie Rurze und Gedrängtheit derselben entschuldigen.

Wie das nun schon so zu gehen pflegt, wenn man sich eingehend mit einem Gegenstande beschäftigt, der nie und nimmer erschöpft ist, wenn man den ewigen Wunderborn der Geschichte benützt, so wäre auch ich nun, da dies Buch gedruckt vorliegt, im Stande, so manches Neue, mehr oder weniger Werthvolle, was mir inzwischen während des Oruckes aufgestoßen, einzufügen und den vorliegenden Band um manche Seite zu vermehren. Vielleicht bietet sich dazu ein andermal Gelegenheit, nun muß mein Werkhen in die Welt wandern, wie es eben ist.

\*\*

Ich bemerke, daß man die Werke, welche ich insbesondere in den literar-historischen Capiteln bespreche, und auch viele andere citirte Werte vergebens in Ebert, Beinfins und in anderen bibliographischen Compendien suchen wird, eben so wenig wird man die "Grätzer Zeitung", den "Grater Merkur" und andere vor mir erwähnte Blätter in dergleichen Nachschlagebüchern verzeichnet finden. Die Bibliographie bes achtzehnten Jahrhunderts ließ viel zu wünschen übrig, sie war außerordentlich ungenau, und, mas die Hauptfache ift, die damalige Abgeichloffenheit Defterreichs bon ben anderen Staaten, insbesondere von "Deutschland", gestattete eine eingehendere bibliographische Busammenftellung der innerhalb diefer Monarchie erschienenen Werke gar nicht, endlich forgten auch die weniger bedeutenden Berleger Ofterreichs kaum viel für das Bekanntwerden ihrer Bücher. Letteres ist ja leider an manchen Orten des Raiferstaates noch heutzutage der Fall, wenn auch freilich mehr vereinzelt. Ich habe beinahe Alles nach den mir porliegenden Quellenwerfen felbst gearbeitet, die Citate sind benfelben burchwegs entnommen. Hie und ba, wo die Berbreitung von mir etwa citirter Publicationen im Originale auf ein kleineres Gebiet beschränkt ist, habe ich mitunter allgemeiner bekannte Werke als Quelle angeführt, dies gilt 3. B. insbefondere an mehreren Orten von ben Jahresberichten des erften Staatsgymnasiums in Graz, in denen sich Dr. R. Beinlich's mit fo enormen Fleiße gearbeitete Auffage über die Geschichte des genannten Gymnasiums befinden und die auch S. M. Richter tannte und in einzelnen Daten in seinem mehrfach citirten Buche "Geistesströmungen" mit Erfolg verwendet. Interessantes handschriftliches Material, das mir die Freundlichkeit verichiedener Berfonen zukommen ließ, bot werthvolle Beitrage für manches Capitel.

Was den Haupttitel des Buches anbelangt, so wird er vielleicht Manchem nicht ganz paffend erscheinen. Jedenfalls glaube ich einige Worte zur Rechtfertigung der Titelwahl hier anführen zu sollen.

Der geographische und politische Begriff der Proving Innerösterreich bestand lange Zeit, etwa seit der Mitte des sechszehnten Bormort. IX

Jahrhunderts und das ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch. Kindersmann (Beiträge zur Baterlandskunde. Grätz. 1790. I.) erklärt den Namen Inneröfterreichs, das "eigentlich" aus den Landschaften Steiersmark, Kärnten und Krain besteht, dadurch, "daß man aus Niedersöfterreich nach den genannten Ländern über Gebirge gleichsam hineinssteigen müsse", welcher gewiß auf Jeden heiter wirkenden Erklärung ich mich natürlich nicht anschließen kann. Doch ist hier nicht der Ort, sich auf Erörterungen darüber einzulassen.

Die bedeutenbste der Städte des innerösterreichischen Territoriums war Graz, hier befand sich der Sitz des innerösterreichischen Guberniums, hier hatte das ganze Gebiet seinen politischen Mittelpunkt, hier entwickelte sich das Stadtleben durch den Zusammenfluß aus allen umliegenden Landschaften natürlich auch am bedeutendsten, am charakteristischsten unter allen Städten der Provinz. Ich glaube daher ganz wohl die Aeußerungen sowohl des geistigen, als auch des materiellen Lebens dieser Stadt als charakteristische Aeußerungen des innerösterreichischen Stadtlebens überhaupt annehmen und den Titel also rechtsertigen zu können, zumal in jener Zeit, welche meine Arbeit abgrenzt, der Ausdruck "Innerösterreich" ja allgemein gebräuchlich und bekannt war.

Ich fühle mich verpflichtet, an dieser Stelle allen jenen gelehrten Anstalten und allen Bersonen, welche mich in meiner Arbeit so liebens- würdig unterstützten, meinen wärmsten Dank hiefür auszudrücken, insbesondere dem Steiermärkischen Landes-Archive, beziehungs- weise dessen Borstande, dem Herrn Prosessor Dr. von Zahn, und allen Herren Beamten dieses Musterinstitutes in seiner Art, ferner den k. k. Universitäts-Bibliotheken zu Bien und Innsbruck und der Bibliothek des st. st. Joanneums in Graz, weiters den Angehörigen der Familie Ralchberg: Sr. Excellenz dem Freiherrn Josef von Ralchberg und dem Herrn Landesbuchhalter Heinrich Ritter von Ralchberg, weiters dem hochwürdigen Herrn C. Rösch, Caplan in Rössach, und allen anderen hier nicht genannten Persön-lichkeiten, die meinem Unternehmen ihr gütiges Interesse zugewendet.

Hieter gehört insbesondere auch mein Verleger, Herr Wilhelm Ritter von Braumüller, k. k. Hof- und Universitätsbuchhändler in Wien, dem ich für die freundliche Aufmerksamkeit, welche er von Anfang an dieser Arbeit zu Theil werden ließ, für die Liebens- würdigkeit, mit der er auf alle meine Wünsche, betreffend das Aeußere des Buches einging, und überhaupt für die elegante Ausstattung desselben meine besonderen Dankesworte auszusprechen mich gedrängt fühle.

Grag in Steiermart im Reimemonate bes Jahres 1877.

Dr. Anton Schlosfar.

### Inhaltsverzeichniß.

———— Seite

1. Ginleitung.

Allgemeine Bebeutung der Hauptstadt Graz im achtzehnten Jahrhundert für das Land und das Reich. Günstige Lage. Schilderung des äußeren Charakters. Die Borstädte. Die Stadtisore. Ihre historische Bebeutung. Sperrordnung derselben von 1758. Hauptstraßen. Die Laiserliche Burg. Ihre geschichtliche Bebeutung. Der Tummelplatz. Distorisches über ihn. Das Landhaus und das bürgerliche Rathhaus. Die Kriche der deutschen Ordenstitter zu St. Kunegund am Leech. Die Jakominivorkadt und ihr Gründer Casp. Andr. Edl. d. Jakomini. Der Schloßberg. Das Wichtigste aus seiner Geschichte. Schloß Eggenberg. Die "Eggenberger". Dessentliche Spaziergänge . . 1

II. Theaterberbaltniffe.

Erfte Aufführung von Schiller's "Räubern". Schiller in Graz und Wien. Das Theater im fiebzehnten Jahrhundert und fruher in Graz. Schulcomodien ber Jefuiten = Lebranftalten. Brobe einer folden. Die italienifche Der auf ber Buhne gu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts. Joh. Ad. Saffe und fein "Artaferfe" in Graz. Das Theatergebaube bis 1776 und fpater. Eröffnung bes neuen Schaufpielhaufes. Die leichtere italienifche Operettenmufit. Das Sanswurfttheater und bas "Sommertheater" ber Stadt. Ausftattungeftude und bie Ausftattung überhaupt. Das Ballet. Siftorifche Rudblide auf basfelbe. Ballets auf ber Grager Buhne. Gin Ballet: "Der junge Berther". Das Lufispiel und bas Schauspiel. Die abenteuerlichen Titel ber Stude und die Sucht, folche gu erfinden. Die erften Aufführungen weiterer Schiller'icher Stude in ber Sauptftabt. Shalespeare und bie hervorragenoften feiner Dramen. Erfte Aufführungen in Grag. Gine Recenfion von "Romeo und Julie" aus bem Jahre 1796. Die Luftspielbichter. Iffland und Rogebne. Traveftien bon R. g. Gifete auf ber Buhne. "Agnes Bernauerin." Proben baraus. "Der traveftirte Samlet." Proben baraus. Die "beutiche" Mufit. Mogart. Theaterrepertoire vom October bes Jahres 1795 und vom Januar bis Auguft 1797. Gine "Frehcomedie". Die Theaterbirectoren bis ju Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts. Gin Theaterprolog von 1797 . . . . 21

III. Journale und Beitschriften.

Die periodische Presse. Beginn ihres Einflusses in Defterreich. Die ersten Zeitschriften Steiermarks mit politischem Charafter. Der "Gräher Merkur", sein Eingehen im Jahre 1792. Abschiedsgebicht bes "Merkur". Das "Algemeine Zeitungsblatt für Inneröfterreich". Die "Gräher Zeitung" seit 1785. Die "Bauernzeitung". Die "Gräher Bürgerzeitung". Die literarischen (belletristischen) Bätter. Weiner Zeitschriften seit 1760. Das "Wochenblatt für die Innerösterreichischen Staaten" 1775. Seine literarische Bebeutung. Proben aus dem Blatte. Die "Zeitung für Damen". Ihr Inhalt. Das "Grazer litterarisch-ökonomische Wochenblatt" ("Gräzer Wagazin"). Das Blatt: "Ans dem Reiche der Tobten"

IV. Literatur, Dichtung.

Leffing's Einwirkung auf ben Geschmad. Gottscheb, eine gefallene Größe. Spottgedicht auf Gottsche aus Graz vom Jahre 1775. Grundzüge des deutschen Literaturlebens zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Das Geistesleben Desterreichs zu derselben Zeit: Denis, Mastalier, Reter, Alxinger, Ahrenhoff, A. G. Meißner, Haschta, F. A.

|     | <u>©</u>                                                                                 | eite |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | Müller, Blumauer, Ratfchith, Leon. Die beutschen Musenalmanache. Die Wiener              |      |
|     | Mufenalmanache. Grager Dichter als Mitarbeiter an benfelben. Die Dichtung in             |      |
|     | Grag. Jefuiteneinfluffe. Das erfte und bedeutenbfte poetifche Talent Innerofterreiche:   |      |
|     | Johann Ritter v. Ralchberg. Sein Leben. Seine Dichtungen. Die "Früchte vater-            |      |
|     | landifder Mufen", ein fteiermartifder Mufenalmanach. 3of. Guft. Ronig. Xav. Ad.          |      |
|     | b. Unruhe. Alois Binc. v. Leitner. Frang Schram. 3. 3. Scheiger. Bengel Sann,            |      |
|     | ber Nachahmer Wieland's. Joh. Edl. v. Sogen                                              | 119  |
| V.  | Gelehrte.                                                                                |      |
|     | Die Gelehrfamteit und ihre Bertreter jur Beit Maria Therefia's in Grag. Be-              |      |
|     | ftimmungen der Raiferin, die Professoren ber Sochschnlen betreffend. Die Universitat     |      |
|     | in Grag und bie Jefuiten. Die fruberen Zeiten ber Universität und ihre Bedeutung.        |      |
|     | Der Rirdenrechtstehrer Cafpar Ropto, fein Leben und feine Schriften. Frang X. Smeiner    |      |
|     | und feine Bebeutung für bie Biffenfchaft ber Literaturgefchichte an ber Grager Soch-     |      |
|     | foule. Gebantengang feiner Rebe über biefe Biffenfchaft vom Jahre 1775. Der Phyfiter     |      |
|     | Leop. Gottl. Bimalb und feine hervorragende miffenfchaftliche Stellung. Frang X.         |      |
|     | Ebt. b. Reupauer und feine freifinnigen Schriften. 3. Werneting, Professor ber           |      |
|     | foonen Biffenfchaften an ber Sochfcule in Grag und feine Dbe auf die Eröffnung           |      |
|     | ber Grager Bibliothet. 1781. Aquilinius Julins Cafar, ber "Bater ber fteiermartis        |      |
|     | fchen Gefdichtefdreibung", fein Leben und feine miffenfchaftliche Bebeutung. Martus      |      |
|     | Sandmann , Schriftfteller und Bibliothetar in Grag. Andreas Bucher und bas Bolte-        |      |
|     | iculmefen ber Steiermart. Cajetan Frang von Leitner. Carl Rindermann, "ber Freund        |      |
|     | bes fteiermartifden Bolles", feine abenteuerlichen Schicfale und feine fur Steiermart    |      |
|     | wichtige literarifd-wiffenfcaftliche Thatigfeit. Frang Sartori. Defterreichifche Cenfur- |      |
|     |                                                                                          | 199  |
| VI. | Marktleben und Confumtioneberhältniffe.                                                  |      |
|     | Das Marktleben in Grag. Die Regelung ber Marktverhaltniffe. Die Anweifung von            |      |
|     | Bertaufsplägen. Die Martttage. Jahrmartte. Ginlauten ber Marttfreiheit. Bortaufe-        |      |
|     | currende vom Jahre 1791. Die "Empörung" ber Stadtfleifder im Jahre 1795. Ber-            |      |
|     | ordnung bes Magiftrates bagegen. Breisverhaltniffe. Fleifchpreife. Breife anderer        |      |
|     | Consumtionsartitel. Getreibepreife. Die Dehlfahordnung von 1777. Dehlbreife. Bc-         |      |
|     | ftimmungen wegen Gemufeanbau. Die fleiermartifchen Rapaune. Der fleiermartifche          |      |
|     | Bein. Beinfalfdungen. Auslander Beine in Grag. Das Bier. Die Gafthaufer.                 |      |
|     |                                                                                          | 241  |
| VI  | l. Fefte und Beluftigungen.                                                              |      |
|     | Die "Bestichiegen" in ben Städten Steiermarts und in Graz. Gin Bestichiegen in           |      |
|     | Eggenberg im Jahre 1795 und die Ginladung bagu. Beftichiefen gur Feier bee faifer-       |      |
|     | lichen Ramensfeftes in Grag am 4. October 1795. Der Fafching und Die Tangunter-          |      |
|     | haltungen. Die Tange. Ein Gebicht aus Grag über bas "Menuet". "Reduten". Die             |      |
|     | Grager Frauenwelt. Charafteriftifde Eracht ber Grager Burgerefrauen im achtzehnten       |      |
|     | Jahrhundert. Die Schlittenfahrtfefte. Thierheten                                         | 261  |
| Be  |                                                                                          | 275  |
|     |                                                                                          | 309  |
|     |                                                                                          | 311  |
|     |                                                                                          |      |
|     |                                                                                          |      |
|     | Druckfehler-Verzeichniß.                                                                 |      |
|     | Seite 11, Zeile 8 von unten Grofmächtigften ftatt Gofmächtigften.                        |      |
|     | , 29, , 8 von unten 30.000 ftatt 26.000.                                                 |      |
|     | , 31, , 8 von oben Sagemann's fatt Sagemannes.                                           |      |
|     | " 67, " 7 von oben Heimburg fatt helmburg.                                               |      |
|     | " 126, " 4 von oben Lichtwer fatt Lichtner.                                              |      |
|     | " 130, " 7 von oben poetifche ftatt politifche.                                          |      |
|     | " 155, " 16 von unten 3. E. Ronig's fatt 3. C. Ronig's.                                  |      |
|     | " 255, " 17 von oben hier im gandt flatt hier ein gandt.                                 |      |

#### I.

### Linleitung.

Allgemeine Bebeutung der Hauptstadt Graz im achtzehnten Jahrhundert für das Land und das Reich. Günstige Lage. Schilderung des äußeren Charakters. Die Borstädte. Die Stadtshore. Ihre historische Bedeutung. Sperrordnung derselben von 1768. Hauptstraßen. Die kaiserliche Burg. Ihre geschichtliche Bedeutung. Der Tummelplah, historisches über ihn. Das Landhaus und das dürgerliche Rathhaus. Die Kirche der deutschen Ordensritter zu St. Kunegund am Leech. Die Jakominivorstadt und ihr Gründer Casp. Andr. Edl. v. Jakomini. Der Schlößberg. Das Bichtigste aus seiner Geschichte. Schlöß Eggenberg. Die "Eggenberger". Deffentliche Spaziergänge.

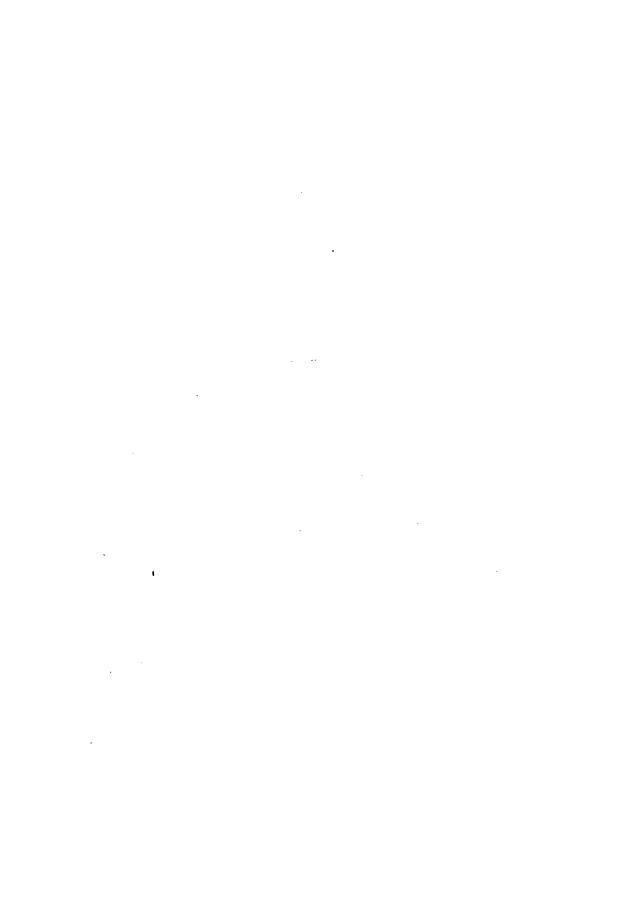

Die Bedeutung, welche Graz, die Hauptstadt der Steiermark, im achtzehnten Jahrhunderte für das Reich hatte, mar unendlich verschieden von jener, welche die Stadt heutzutage einnimmt, fie bilbete ja den wichtigen Punkt, an welchem der große Straßenzug von der Kaiserstadt an der Donau vorüber nach Italien hinabführte, sie war der erfte bedeutende Ruheplat auf diesem wichtigen Sandelswege, der die Berbindung des Südens mit dem Norden direct vermittelte. Dazu lag aber auch die Stadt, die bedeutenoste in einem Umkreise von vielen Meilen, mitten im Herzen Inneröfterreichs, und zwar zugleich mitten in dem rein deutschen Gebiete Inneröfterreichs, die Communication mit ber Residenz unterbrach ein einziger Gebirgszug, berjenige besselben Semmering, über ben heute auf jenem munderbaren funftvollen Schienenwege das brausende Dampfroß dahineilt, eine verhältnißmäßig gute Strafe machte ben Berg zu keinem schwer zu bewältigenden hinderniß, mährend gegen Guden die Gegend offen und frei, nur von niedrigen Bergen unterbrochen dalag und weiter hinab über die Hochebene des Karstes der Reisende einen mühelosen Weg bis zu den Borden der Adria hatte. Nicht minder wichtig und bedeutungsvoll erschien für die Stadt die nahe Grenze des an Naturproducten so reichen Ungarn und die Berbindung, in der Steiermark mit bem gesegneten Lande ftand, eine Berbindung, welche natürlich auf die Centrale des Landes einen besonders wichtigen Ginfluß ausübte.

Es kann bei Eröffnung der nachfolgenden Culturbilder weder meine Absicht sein, den so unendlich viele Jahre hindurch dauernden Streit, ob der Name der Stadt "Graz" oder "Gräß" zu lauten habe, zu entscheiden, barüber ift überfluffig viel gesprochen und geschrieben worden, noch auch in die früheften Zeiten gurudgugreifen und die genaue historische Entwicklung der Berhältnisse längst vergangener Jahrhunderte, die über die Stadt gezogen find, darzuftellen, obgleich ein reiches Material vorliegt und dem Forscher so unendlich viel des Interessanten über die geistigen und materiellen Verhältnisse nicht blos des Stadtlebens der Steiermark, fondern der Culturzuftande des ganzen Reiches und insbesondere Süddeutschlands bietet. Ich erwähne beispielsweise hier nur die Wichtigkeit, welche eine systematische Geschichte der Grazer Universität für das missenschaftliche Leben hätte, einer Universität, die so viele der bedeutendsten deutschen Gelehrten zu den ihren zählte und noch zählt, die das einzige Emporium des Beiftes im fernen Guden genannt werden fann und die, so viele Phasen sie auch durchgemacht, schon im achtzehnten Jahrhundert zu einer geiftigen Sohe gelangt mar, wie fie freilich vielfach kaum gekannt ift, und auf welche im Berlaufe meiner Darstellung dadurch, daß einige der bedeutendsten Mitglieder diefer Hochschule besprochen werden sollen, Streiflichter geworfen werden dürften.

Es erscheint zuvörderst nothwendig, den äußeren Charafter der Hauptstadt in jener Zeit kennen zu lernen, deren Besprechung die nachfolgenden Blätter gewidmet find.

Der Murfluß (Muer), welcher ben ganzen Häusercomplex in zwei ungleiche Hälften theilte, schied in den Sechziger- und Siedziger- Jahren des Jahrhundertes, von dem ich spreche, die unter dem allgemeinen Namen "Murvorstadt" vorkommende Borstadt von der eigent- lichen inneren Stadt, eine einzige gedeckte hölzerne Brücke mit ragendem Brückenthurm auf der Stadtseite bildete die Berbindung, welche auf den übrigen Seiten des Flusses allenfalls durch Fähren vermittelt wurde. Noch das Häuserschema von 1785 weist außer der genannten Borstadt nur noch die Borstädte "Münzgraben" und "St. Leonhard" auf. Um dieselbe Zeit bildete sich eine neue, die "Jakominivorstadt". Alles in Allem verzeichnet der Topograph A. J. Cäsar im

Jahre 1770 2136 Säufer, welche Stadt fammt Borftädten hatte und eine Einwohnerzahl von etwa 30.000 Personen.

Die Lage ber Stadt Graz inmitten bes nach ihr benannten Felbes gestattete ben Häusercomplex immer mehr auszudehnen, und besonders in südlicher und südöstlicher Richtung vergrößerte sich die Anzahl ber Häuser von Jahr zu Jahr um ein Bedeutendes. Die eigentsliche innere Stadt blieb das ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch von Wällen, Bastionen und Wallgräben umgeben und erschien von allen Borstädten durch biese Befestigungen, sowie durch den Fluß und den nördlich aufsteigenden felsigen Schloßberg, streng abgeschlossen.

Fünf Thore maren es, welche, aus den altesten Beiten herrührend, die Bugange gur Stadt von den verschiedenen Seiten bilbeten. Das gegen die Mur zu gelegene Murthor am Ende der Murgaffe umfaßte in früherer Zeit einen großen Complex von Bauten und Thurmen, es führte birect auf die oben erwähnte Brucke und war baber, nach dem Ausdrucke A. J. Cafar's, "sowohl ein Land» als ein Wafferthor"; dasselbe dürfte fast das alteste Thor der Stadt genannt werden können. Noch zu Anfang des achtzehnten Sahrhunderts überdecten "zwei enge Schwebebogen hintereinand" biefe dufteren Thormauern; hier mußten damals alle "Bost- und schwerbeladenen Raufmannsgüterwagen auf die Post und Maut durchpassiren". Ein anonymer Schriftsteller 1) weiß über dieses Thor nicht genug Tadelndes zu berichten. Erst "nachdem in einem Jahre zwei Bersonen" hier "von Wägen jämmerlich zerquetschet wurden, riß man freilich die durch Darüberbauung nun schon zu kostbar gewordne Gemäuer nicht nieder, man machte aber wenigstens durch diese Gemäuer unten für die Fußgeher einen Seitenweg durch". Und zugleich verfaßte bei dieser Gelegenheit ein Mitburger dieser Stadt folgende Borftellung: "Bei hier täglich mehr zunehmender Bevölkerung wird auch umsomehr die Borsicht der Oberen aufgefordert, allen Gefahren, die durch Ausammendrängung der Bolksmenge in engeren Baffen ber Stadt leicht entstehen können, nach möglichfter Thunlichkeit vorzubeugen.""

<sup>1)</sup> Das Gratermärchen. Graz 1786. S. 17 ff.

Innerhalb dieses Thores soll nach der halb sagenhaften Landessgeschichte der Nationalheld Andreas Baumkircher im Jahre 1471 hingerichtet worden sein 1).

Kaiser Friedrich der Friedsame scheint den Bau im Jahre 1493 renovirt zu haben, der jedenfalls aus einer viel früheren Zeitepoche herrührt.

Bor diesem Thorbau lag die Brücke, sie war später gedeckt, ruhte auf massiven Quaderpseilern und innerhalb des Brückenraumes befanden sich zu beiden Seiten Krambuden. Die Brücke reichte noch ein Stück über den Fluß hinaus und standen hier rechts und links ziemlich bedeutende Wohngebäude. Da die Mur in Folge ihres Laufes die Stadt von Süden und von Norden aus unzugänglich macht, so ist es begreislich, daß hier der Hauptzug aller nach Graz Reisenden durchströmte und somit die oben angeführte Klage über die Enge des ganzen Baues wohl begründet erscheint.

Weniger besucht als dieses gegen Westen zu gelegene Thor war das zweite sogenannte "Sackthor", es lag gegen Norden am Ende jener langen Gasse, die gegen das Thor zu sich immer mehr versengert und in drei ideelle Theile getheilt ist, welche den Namen erster zweiter, dritter "Sack" führen. Der Bolkswiß hat sich über diese Benennungen, welche schon seit den ältesten Zeiten bestehen, vielsach lustig gemacht. Abgesehen von den verschiedenen trivialen Ausdrücken desselben mögen hier nur zwei Verse eines älteren Dichters über das Sackthor ihren Platz sinden, sie lauten:

Porta patet, sacco si claudi postulet hostis, Si velit, fortuna fugax, erumpere: clausa est.

Das Thor ward durch Ferdinand II. im Jahre 1625 erbaut, es hat keine weitere historische Bedeutung. Auch im achtzehnten Jahrhundert war die Frequenz hier keine bedeutende, die Abgelegenheit des Ortes,

<sup>1)</sup> Bergl. Dr. Fr. Krones: "Andreas Baumkircher" in ben Mittheilungen bes historischen Bereines f. Steiermark. 17. Heft. S. 54. Graz 1869. (Bergl. auch S. 182 d. W.)

an dem sich das Thor befand, von dem Centrum der Stadt und die überaus große Enge der langen Gasse machten dasselbe für den Berstehr ziemlich werthlos, zudem sperrten die nicht weit vor demselben liegenden Gebirge des Nordens den Zugang.

Bon der Oftseite kam man über eine Holzbrücke, welche über den Stadtgraben geschlagen war, durch das von einer Kirche zu St. Paul benannte "Kaulusthor", hart an dem steilen Abfall des Schloßberges, in den Raum innerhalb der Wälle, in die Stadt. Dersselbe Ferdinand II. führte auch diesen Bau auf 1), der ein viereckiges Gebäude mit einer Art Hof in der Mitte bildete und sich im Laufe der Zeiten wenig verändert hat.

Ein bedeutender Thorbau stellte sich in dem durch Erzherzog Carl im Jahre 1574 errichteten "Eisenthore", das gegen Süden zu lag, dar. Die Hauptpulsader der Stadt, die Herrengasse, ward durch dasselbe abgeschlossen, eine Brücke über den Stadtgraben führte auch hier in's Freie, beziehungsweise in die später gegründeten süblich gelegenen Borstädte. Dieses Thor war das schönste, und offenbar befand sich schon in den ältesten Zeiten hier ein Eingang in die Stadt, der abgeschlossen werden konnte.

Auf dem freien Felde, welches sich damals vor diesem gesperrten Eingange in die Stadt befand, hielt im Jahre 1278 Kaiser Rudolf von Habsburg und wurde von dem Abte Heinrich von Admont empfangen. Der Kaiser mußte den Ständen, nach einer seierlichen Ansprache des Abtes, die Aufrechthaltung ihrer Privilegien zusagen. Nachdem dies geschehen, ward der Zugang zur Stadt geöffnet, und umgeben von den Ebelsten des Reiches, zog der Kaiser, von der jubelnden Bolksmenge begleitet, in die Stadt ein. Den Namen des "Eisenthores" erhielt es erst später, nachdem es, mehrsachen Angriffen ausgeseitzt, sich immer start und fest erprobt hatte.

Das lette Thor, welches im achtzehnten Jahrhundert bestand, ebenfalls gegen Suben zu gelegen, ist bas "Neuthor", ein unregel-

<sup>1)</sup> Benn man die Borte der Inschrift "a fundamentis extructum est" überhaupt auf einen Neubau beziehen will.

mäßiger Bau des fechszehnten Jahrhunderts, der mit den Befestigungswerken innig zusammenhing, die gegen die Mur gerichtet waren.

Erst im Jahre 1787 wurde eine Brücke errichtet, welche burch bas übrigens uralte, von den steiermärkischen Herzogen aus dem Hause Babenberg erbaute "Burgthor" aus der Stadt in's Freie führte, und zwar ebenfalls in östlicher Richtung. Allerdings existirte schon früher bis 1479 eine solche Brücke, dieselbe wurde aber in dem genannten Jahre aufgehoben und der Zugang zur Stadt an diesem Punkte unterbrochen.

Bis in den Anfang des letten Drittels des achtzehnten Sahrshunderts wurden diese fünf Thore unter städtischer Aufsicht gehalten und, um jedem Unfug zu steuern, nach bestimmter Borschrift gesperrt.

Es kommt selten vor, daß sich die "Sperrordnungen" von Stadtsthoren erhalten haben, und ich theile eine solche aus dem Jahre 1758, welche die Stadt Graz betrifft und deren Entstehung bis in's siebzehnte Jahrhundert zurückdatirt, mit:

#### Sperr Ordnung der Stadt-Thor zu Grat das gante gahr.

#### Januarius.

Den ersten halben Monat um 4. Uhr, den andern halben Theil ein Biertel nach 4. Uhr.

#### Februarius.

Bom ersten bis ben 6. dieses Monats um halber 5. Bom 7. bis 15. um 3. Biertel auf 5. und folgends bis zum End um 5. Uhr.

#### Martius.

Den ersten halben Monat um halber 6. und den andern halben Theil um 6. Uhr.

#### Aprilis.

Den ersten halben Monat um halber 7 und den andern halben Theil um 3. Biertl auf 7. Uhr.

#### Majus.

Den ersten halben Monat um 7. und den andern halben Theil um halber 8. Uhr.

#### Junius

Den ersten halben Monat um 3. Biertl auf 8. Uhr, und ben andern halben Theil um 8. Uhr.

#### Julius.

Den ersten halben Monat um 8. und ben andern halben Theil um 3. Biertl auf 8. Uhr.

#### Augustus.

Den ersten halben Monat ein Biertel nach 7. und den andern halben Theil um 7. Uhr.

#### September.

Den ersten halben Monat um halber 7. und den andern halben Theil um 6. Uhr

#### Octòber.

Den ersten halben Monat um halber 6. den andern halben Theil um 5 Uhr.

#### November.

Bis auf den 10. dis Monats um 3. Biertel auf 5. und das andere Drittel um halber 5. das dritte Drittel ein Biertel nach 4. Uhr.

#### December.

Den 1. bis 10. dises Monats ein Biertl nach 4. Uhr, und folgends hindurch um 4. Uhr.

Die Ordnung galt übrigens nur für Wagen, der Fußgeher passirte jedenfalls noch ungehindert durch das kleine für ihn bestimmte Pförtschen, das sich entweder im Hauptthore selbst oder an der Seite dessselben befand, längere Zeit nach der Sperre des großen Thores. Im Allgemeinen zeigt sich aus der mitgetheilten Sperrordnung, daß Abends die Hauptsperre sich nach dem Eintritte der Dunkelheit richtete, und die am Thore befindlichen Localitäten zur Abgabe der Mauths, Zolls und anderen Gebühren bilbeten jedenfalls den Hauptgrund für das strenge Innehalten dieser Bestimmungen.

Wenn man den Grundriß der "Stadt" aus jener Zeit in's Auge faßt, so ergeben sich zwei Hauptzüge von Straßen, welche dieselbe von Often nach Westen und von Süden nach Norden burchschneiben und sich im "Hauptplate" freuzen; vom "Murthore" gegen das "Baulusthor" zu bilden den Zug die "Murgasse" und die "Spors (Sporer.) Gasse", welche in der Fortsetzung nach dem "Paulusthore" selbst ihren Namen hat und durch das genannte Thor in's Freie führt, der zweite Straßenzug ist jener der "Herrengasse" vom "Eisensthor" an; diese Gasse sindet vom Plate aus gleichsam ihre weitere Berlängerung in den drei "Säcken", und das "Sackthor" bildet gegen Norden zu den Abschluß. Die genannten vier Gassen sinden sich seit der ältesten Zeit im Grundrisse der inneren Stadt und dürsten übershaupt zu den ersten Gassen zählen, welche Graz ausweist.

Es kann hier nicht ber Ort sein, von allen anderen Gassen und Gäßchen zu sprechen. Erwähnenswerth erscheint nur noch die "Hofsgasse", eine Abzweigung der "Sporgasse", welche an dem Jesuitens Collegium (Universität) vorüber zur "Burg" führt, jenem alten Bau der Traungauer, wo so viele "Söhne Habsburgs, denen die unerschütterliche Treue der Stehermark so oft in den gefahrvollsten Augensblicken ihres Regentenlebens Hüsse und Trost gewährte", gehaust. Die "Burg" bildet ein unregelmäßiges langes Gebände, an das sich noch verschiedene Bauten älteren und neueren Datums anschließen. Ihr gegenüber liegt die Hofs und Domkirche, in welche eine Ueberbrückung des Plazes von den Gemächern der Burg selbst aus führte.

In dieser Burg wurde am 9. Juli 1578 Ferdinand II. geboren, berselbe Regent, welcher in dem hinter der Kirche befindlichen "Maussoleum" begraben liegt.

In dieser "Burg" wurden im sechszehnten und siebenzehnten Jahrhundert zahlreiche österreichische Prinzessinen geboren, so am 16. August 1573 die Erzherzogin Anna, welche die Geschichte als Gemalin Sigmund's III., Königs von Polen und Schweden, kennt; am 10. Rovember 1574 Maria Christine, die spätere Gemalin Sigismund Bathory's, des berühmten Fürsten von Siebenbürgen; am 25. December 1584 Margaretha, später Gemalin Königs Philipp III. von Spanien; am 16. Juli 1611 Cäcilia Renate, die nachherige Gemalin des Königs Bladislaus IV. von Polen, u. A. In derselben "Burg" fand die Hochzeitstafel statt, als am 15. October 1671 Kaiser Leopold sich mit Claudia Felicitas, Tochter des Erzherzogs Ferdinand Carl von Tirol, vermälte und in der Hoffirche von dem papstlichen Nuntius, unter Assistant von 18 Bischöfen und Prälaten getraut wurde 1). Auch Ferdinand III. erblickte hier am 11. Juli 1608 das Licht der Welt.

Ueber die Geschichte der Erbauung der Burg nur wenige Daten mit den Worten des Zeitgenossen Aquilinius Jul. Cäsar ("Beschreisdung der kaiserl. königl. Hauptstadt Grät". . . Salzburg 1781. 3 Thle.): "Der Ansang des Gebäudes wurde gemacht mit jenem zurückgelegenen Theile, welcher ein sehr angenehmes Aussehen über die Stadtbastionen hat, und mit einem ansehnlichen Garten einer Seits geschlossen wird. Die übrigen Theile sind von den (auf Erzherzog Albert) nachsolgenden Erzherzogen angedauet worden, da sich ihre erzherzogliche Familie vermehrte, und eben darum stellet die Burg kein reguläres Gebäude vor, nur ein Drehecke mit einem Mittelbau, allwo die Burgkapelle stehet. Das Gebäude ist sehr größ, hat viele herrliche Zimmer und Säle in der Reihe zusammengebauet, und psteget in der Burg der Präsident des hochansehnlichen Guberniums zu wohnen, auch dieses hohe Gubernium und die J. De. Regierung hier ihre Zusammenkünste zu halten. Die Burg hat vier Geschosse."

Beitere Beachtung verdient unter den Gaffen allenfalls noch die "Schmiedgasse", von den lange hier hausenden Gewerbsleuten, welche hauptfächlich das Schmiedehandwerk betrieben, so genannt. Auch sie findet sich schon in sehr alten Stadtplanen.

<sup>1)</sup> Die ausstührliche Beschreibung ber prachtvollen Festlichkeiten, die anläßlich dieser Hochzeitsseier stattgefunden, sindet man in dem seltenen Werkchen: "Prächtiger Einzug zu den Kahserli. Behlager. Der Allerdurchleuchtigsten Gosmächtigsten Kürftin vnd Frauen, Frauen Claudia Felice Römische Kaiserin, zu Germanien, zu Hungarn, Böhaimb, Dalmatien, Croatien, Sclavonien Königin . . . So den 15.ten Wein- oder Lese-Monats in die Haupt-Stadt Grätz deß durchseuchtigen Hertzog-Thumbs Steher gehalten worden Anno quo Claudia Felice Tyrolensis, Leopoldi I. facta est sponsa. Jo! Jo laetare Styria! Jo laetare (Chronogramm: 1671) Beschriben von Michael Francenberger einen Francen. Grätz, Widmanstätterische Erben."

Unter ben Blagen führe ich, außer bem ichon erwähnten "Saupt-(mach)plag" 1), einem unregelmäßigen Biered, der eben nur als Centralpunkt der Stadt bemerkenswerth erscheint, nur noch den hiftorisch besonders interessanten "Tummelplat" an. Bier befand fich ichon im zwölften Sahrhundert der Turnierplat steiermärkischer Ritter und Fürsten, hier endete Herzog Leopold der Tugendsame am 26. December 1194 fein Leben, indem er bei einem Turniere auf dem Gife, das fich auf dem Plate angesammelt hatte, fturzte, fich bas Bein brach und, da keine Aerzte zugegen waren und er fich felbst den Fuß abnehmen wollte, fich dabei tödtlich verlette. Es ist dies derselbe Leopold, welcher im Jahre 1190 bei Ptolemais in Palaftina fo ritterlich gefampft und in Folge eines Streites mit Ronig Richard von England vom Babfte mit dem Banne belegt murde. Als ju jener Zeit Leopold nach der unglücklichen Ratastrophe seinen Tod nahen fühlte, ließ er ben zufällig anwesenden Erzbischof von Salzburg Adalbert zu fich tommen und begehrte reuig die lossprechung vom Banne, welche ihm auch zu Theil murbe. Wenige Tage barauf ftarb ber Herzog an ber Berblutung. Auf bemselben Plate fand auch der "Sackfampf" bes steierischen Rittere Freiherrn Andreas Cherhard von Rauber mit einem spanischen Ritter um Helena, die schöne uneheliche Tochter Maximilian II. und der Gräfin von Oftfriesland, ftatt, in Folge beffen der durch feine Stärke berühmte Ritter Rauber den spanischen Ritter "einsackte" und zum großen Ergößen des ganzen versammelten Hofes der dadurch errungenen Braut zu Füßen legte 2).

Zwei Gebäude der inneren Stadt haben für den Hiftoriker und Culturhiftoriker ganz besondere Bedeutung und verdienen unter den hervorragenden Gebäuden, welche im achtzehnten Jahrhunderte daselbst

<sup>1)</sup> A. 3. Cafar nennt ihn in bem citirten Berte "ben großen Paradeplat"; sowohl in schriftlichen, als auch in gedruckten Denkmälern jener Zeit heißt er aber regelmäßig der "Hauptplate" oder "Hauptwachplate".

<sup>2)</sup> Näheres über den Kampf in "Balvassor's Shre des Herzogthums Krain". Bergl. auch J. R. von Kalchberg's Ballade: "Andreas Eberhard von Rauber" in bessen "Sämmtl. Werken". Bb. I. Wien 1816.

bestanden, erwähnt zu werden: das uralte "Landhaus" und das "bürgerliche Rathhaus". Das Landhaus, in der Herrengasse gelegen, ist ein altes ehrwürdiges Gebäude mit zwei Hösen, von denen der eine mit prächtigen Bogen-Arkaden in drei Stockwerken umgeben erscheint, die an die schönsten italischen Bauten des sechszehnten Jahr-hunderts erinnern!). Da es in der ersten Hälfte des sechszehnten Jahr-hundertes niederbrannte, wurde es zwischen 1557 und 1567 wieder hergestellt und in den beiden folgenden Jahrhunderten wenig versändert.

Hier fand am 6. Juli 1728 die letzte Erbhulbigung statt, welche die Stände dem Raiser Carl VI. leisteten. Mit großer Pracht ging die Feierlichkeit vor sich. Der Raiser, seine Gemalin und seine eilfsjährige Tochter, nachherige Kaiserin Maria Theresia, trafen schon am 23. Juni Abends in der glänzend erleuchteten Stadt ein und wurden von dem gesammten Abel und den Ständen empfangen. Der Raiser verblieb in Graz dis 16. August.

Das "bürgerliche Rathhaus" des achtzehnten Jahrhunderts auf dem Hauptplatze ist ein ansehnlicher Bau in vier Stockwerken mit einem Thurme, in dem sich Uhr und Glocke befinden. Diese Glocke wird von 11 bis 12 Uhr Nachts geläutet, "wenn ein armer Sünder oder Malefikant zum Tod aufgesetzt wird".

Ich übergehe alle Kirchen, Klöster und übrigen Gebäude ber inneren Stadt. Diese selbst lag also, wie wir gesehen, von den Borsstädten vollständig abgeschlossen durch die rings sie einfassenden Bälle und Bassergraben, sowie durch das Flußbett der Mur. Die Borsstädte selbst wurden oben angeführt. Gegen Often zu befanden sich

<sup>1)</sup> Einen guten Kupferstich dieses Hofes, der freilich durch die allegorischen Figuren, welche im Geschmacke der Zeit eingefügt erscheinen, etwas entstellt ist, sindet man in 3. Macher's Werke: "Grascium inclyti ducatus Styrias metropolis . . . Grascii 1700. Fo." Daselbst befinden sich auch Abbildungen des Rathhauses und anderer öffentlichen Gebäude der Stadt. Das Rathhaus hat seine Gestalt das ganze Jahrhundert hindurch nicht verändert. Ein Umbau desselben erfolgte erst im Jahre 1807.

sehr wenige Gebäube in dem Theile, auf welchen hinaus die Stadtthore führten, Gärten und Wiesen umkränzten hier freundlich die Mauern der Stadt und nur die Borstadt St. Leonhard erstreckte sich noch weiter gegen Norden hinaus; sie enthielt noch im Jahre 1792 kaum 600 häuser, die aber meist so gelegen waren, daß Aecker, Wiesen und Gärten sich dazwischen befanden, die daran grenzende Borstadt "Münzgraben" umfaßte zu derselben Zeit etwa 300 häuser.

Inmitten bes langen Zuges von Gärten und Häusern, ben bie Borstadt bes St. Leonhard bilbet, liegt die "Kirche der deutschen Ordensritter zu St. Kunegund am Leech", eines der historisch merkwürdigsten Baudenkmäler der Steiermark und Oesterreichs. Dieses kleine gothische Kirchlein mit den zwei Thürmen erbaute Leopold der Glorreiche im Jahre 1202 zu Ehren der heiligen Kunegund, "da er gegenwärtig war, da zu Bamberg im Jahre 1201 der Leichnam der heiligen Kunegund übertragen, und beh dieser Uebertragung ein Stummer redend wurde".

Die deutschen Ordensritter führte Bergog Friedrich der Streitbare im Jahre 1233 in Steiermark ein und übergab ihnen die Kirche, indem er sich in dem betreffenden Stiftsbriefe äußert, "daß er den Brübern des Spitals ber heiligen Maria des deutschen Hauses zu Berufalem, welche feinem Bater beftens bekannt und treu gemefen, der Ursachen die Kirche St. Runegund zu Baierischgrät an einem Hügel gelegen, mit aller Frenheit und Gerechtsamen geschenket habe". Er gab nebst ben von seinem Bater ertheilten Meierhöfen neue gu dieser Kirche, nämlich einige Meierhöfe zu "Mackau, Ulehingen, Bulfingenftorf, Megendorf mit allen Nuten, Rechten und Marttdiensten". Biele Erzherzoge und Raifer bestätigten in der Folge die Privilegien der Ordenscommende und fügten neue, wohl auch noch wichtigere hinzu. In Folge bes bedeutenden Brivilegiums vom 14. März 1278 des Raisers Rudolph, dem die deutschen Ritter am Leech so treue Dienste geleistet, besonders in seinem Rriege gegen Ottokar, hatten fie fogar das Recht erlangt, eine Schule aufrichten zu burfen, "in welche Jeder, aus welchem Stande und Orte er auch immer fei,

Einleitung. 15

aufgenommen werden konnte", und die Schulobrigkeiten und Lehrer selbst zu wählen und "nach Belieben" abzusetzen. Der Kaiser nahm alle Schüler und Lehrer in seinen und des heiligen römischen Reiches unmittelbaren Schutz und befahl, daß keiner von dem Stadt- oder Landgerichte, sondern nur von dem Ordenscomthur untersucht und gerichtet werden sollte. Sechsundfünfzig Landescomthuren hatten der Commende seit dem Jahre 1247 bis zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts vorgestanden.

Im Jahre 1783, also gerade in bem Zeitraume, welchen sich biese Darstellung zu behandeln vorgenommen, wurde eine neue Borsstadt gegründet. Sie bietet das interessante Beispiel der Begründung eines ganzen Stadttheiles durch einen Privatmann dar und wurde nach dem Namen besselben auch die "Jakominivorstadt" genannt. Ihr Häusercomplex schloß sich hart an den des "Münzgraben" an.

Cafpar Andreas Ebler v. Jakomini, geboren am 18. October 1726 ju St. Daniel in der Grafschaft Gorg, mar der Sohn eines f. f. Ginnehmers und ein Mann, beffen Bermögensumftande fich Unfangs teineswegs glanzend zeigten, er zeichnete fich ichon in ber Jugend burch Fleiß, Thätigkeit und große Ordnungeliebe aus, ging als Jungling unter die Fiumaner Miliz und ward in seinem siebenzehnten Lebensjahre Lieutenant bei biefem Corps, boch verließ er nach feines Baters Todte den Militärdienst und erhielt dieselbe Stelle, welche der Bater bekleidet hatte. Er versah das Amt des Einnehmers durch neun Jahre, fing dabei an, fich in den Handelsverkehr einzustudiren und unterrichtete fich vorzüglich von bem Bange bes Banbels zwischen ben f. t. Erbstaaten und Italien. Auf diese Art lebte er fich in verschiedene Speculationsgeschäfte ein, die er unternahm und die ihm immer porzüglich gelangen. Zweiundzwanzig Jahre alt hatte er fich verheiratet, allein im Jahre 1757 ftarb feine Gemalin. Neuerlich vermält, begab er sich nach Steiermark, übernahm die Post in der Stadt Gilli in Unterfteiermart, vergrößerte fein Bermogen in Folge verschiedener neuerlicher Speculationen bedeutend und arbeitete dabei auch viel in öffentlichem Interesse. Seine Rührigkeit erregte die Aufmerksamkeit

ber Regierung, die ihm hierauf verschiedene Geschäfte übertrug, welche er mit gewissenhafter Treue vollzog. Er kaufte später mehrere Güter ber Untersteiermark, vergrößerte seinen Wohlstand immer mehr und übersiedelte schließlich nach Graz im Jahre 1778. Fünf Jahre später siel er auf den Gedanken, eine neue Borstadt anzulegen. Er kaufte die vor dem Eisenthore liegenden öden Gründe und die daselbst dessindliche Wiese. Das ganze Terrain wurde geometrisch aufgenommen und der Plan zur Entstehung der Borstadt dergestalt aufgezeichnet, daß man von dem neuen Hauptplatze derselben sechs Gassen erblicken konnte. Mit Erdauung des großen "Herrschaftshauses" wurde von ihm der Ansang gemacht. Trotz des damals ausgebrochenen Türkenstrieges entstand bald der größte Theil dieser für jene Zeit schönsten Borstadt, welche seinen Namen trägt und sich die zum Ufer der Mur erstreckt. Jakomini starb am 15. August des Jahres 1805 im achtzigsten Lebensjahre<sup>1</sup>).

Man sieht daraus, daß die Gründung dieser Borstadt ein intersessantes und merkwürdiges Bild der Erfolge menschlicher Thätigkeit und eifrigen Strebens darbietet und der vergessene Name Jakomini's eine ehrenwerthe Stelle in der Reihe jener Männer verdient, die für die Stadt, also auch für Land und Reich so erfolgreich thätig gewesen.

Der vortreffliche Culturzeichner ber "Sfitze von Grät" (1792)\*) erwähnt es als etwas Besonderes, daß "diese neue Borstadt gleich in ben ersten Jahren ein — wenigstens ebenso gutes — Pflaster als jenes in der Stadt ist", bekam, "ein Borzug, den die übrigen Borstädte meistens entbehren; denn aus allen ift nur die Murvorstadt, und auch diese nur soweit, als sie unter der Gerichtsbarkeit des Magistrats steht, gepflastert".

<sup>1)</sup> Bergl. M. Runitich, Biographien merkwürdiger Männer ber öftert. Monarchie. IV. Bbch. Gras 1807.

<sup>2)</sup> Offenbar eine Nachahmung ber "Stizze von Wien", übrigens ein vortreffliches Berichen, bas ganz von bem großen Josephinischen Geifte burchweht erfcheint.

Daß bei einer Schilberung bes Acuferen ber Hauptstadt Steiermarks ber "Schloßberg" nicht übergangen werden darf, ift selbstverständlich, er bildete ja ursprünglich die Lehne, an welcher die Stadt gebaut wurde, er sah in so vielen Jahrhunderten jene blutigen Kämpfe zu seinen Füßen, welche die wechselnden Zeiten so oft den Bewohnern gebracht, er hatte ja in den Türkenkriegen und zuletzt noch in den Franzosenkämpfen eine so hervorragende Rolle gespielt, so vielfach zum Schutze der Bürger, ja zur Erhaltung der Stadt selbst beigetragen.

Wie der Berg im achtzehnten Jahrhundert aussah, bilbete er mit seinen gewaltigen Mauern, mit den gahlreichen innerhalb berfelben gelegenen Bebäuden, ja felbft Rirchen und mit den dafelbft in nicht geringer Bahl hausenden Bewohnern gleichsam eine Stadt für fich. Un der Gudseite jog fich ben felfigen Sang von den oberften Befestigungen herab eine mit Thurmen unterbrochene feste Mauer und hinter der von der Stadt abgewendeten Seite derfelben führte vom "Carmeliterplat" ber einzige Weg in die Feftung, eine folche fronte den Berg bis 1783. Auf dem "Plateau" zeigte fich ein von Get bäuden umgebener Plat. Nicht fern davon stand das Rirchlein des heiligen Thomas, dem man ein graues Alter zuschreibt und das icon in der sagenhaften Borgeschichte der Stadt und der Steiermareine Rolle spielt, es ist bezeichnend, daß die Kirche damals "St. Thomas am Walde" genannt wurde. Der Schlogberg bes achtzehnten Jahrhunderts ift auf allen Seiten fteil und felfig, nirgends ein größerer mit Bäumen bepflanzter Fleck, nirgende eine Unlage oder ein Garten. Rur auf der Sudfeite, bort, wo die Sonne am heißesten brennt, finden mir ichon Rebenpflanzungen, die fich an die fteil abfallenden Teftungemauern anlehnen.

Ohne directe Nachweise führen zu können, erzählt die Geschichte, daß dieser felfige Berg schon zu den Römerzeiten bebaut und bewohnt war und daß Carl der Große später hier eine Colonie gegründet hatte. Nachweisbar ist es, daß der Burgbau auf dem Berge später bis in's sechszehnte Jahrhundert den Namen "Baprischgräz" behielt, daß der Erste, der auf dem Schlosse gehaust, Helmhart, ein Urenkel Ottokars III.

gewesen, nachdem die Traungauer in den Besitz des Berges und der Stadt gekommen waren, daß sich in der Folge die Schloßherren die "Herren von Gräz" nannten und damals auf dieser Höhe zwei Schlösser besaßen (und eines hart am nördlichen Fuße des Berges), daß diese selbst in der Borzeit bewaldet war und daß im Jahre 1532 sich die Bürger der Stadt mit ihrer besten Habe in diese Befestigungen zurückzogen, als Ibrahim Pascha mit seinem großen Türkenheere Gräz umlagerte, daß die Festung hartnäckig vertheidigt wurde und die Türken zum Abzuge gezwungen waren, daß weiters die Besatzung des Schloßberges an der sieghaften Schlacht bei Fernitz Antheil nahm.

Zwischen 1544 bis 1559 wurde hier "nach den Grundsätzen des neuen Kriegswesens" eine neue Festung gebaut, und bis 1572 hatte dieselbe Rupprecht Freiherr von Eggenberg, röm. kais. königl. span. Feldmarschall und k. k. geh. Rath, als Hauptmann inne. In diese Festung sandte Ferdinand III. seine Familie und seine Schätze von Wien aus, als 1644 die Schweden bei Jankau jenen großen Sieg ersochten hatten.

Endlich im Jahre 1783 verfügte Kaiser Joseph II., die Festung solle eingehen, aber noch einmal wurde sie historisch bedeutsam. Am 13. Juni 1809 belagerte dieselbe Marschall Macdonald, nachdem sie Erzherzog Johann doch noch einmal mit 500 Mann Landwehr und 26 Kanonen besetzt hatte. Die Belagerung dauerte volle sieben Tage. Erst der am 23. Juli 1809 zwischen Oesterreich und Frankreich abgeschlossene Wassenstillstand lieserte den Schlosberg den Franzosen ganz in die Hände. Es wurden nun die meisten Besestigungswerke gesprengt, nur der sogenannte "Uhrthurm" und der große "Glockenthurm" blieben erhalten 1).

Die in dem letzteren befindliche Glocke, die größte der Steiersmark, wurde im Jahre 1587 von Martin Hilger über Beranlassung des Erzherzogs Carl gegoffen, sie erhielt seit 1684, da sie um 7 Uhr Morgens und Abends geläutet wurde, den Namen "Siebenglocke"

<sup>1)</sup> Gegen eine Entschädigung von 2840 Gulben in Bantozetteln.

Ihr rief der berühmteste Dichter Steiermarks im achtzehnten Jahrhundert, 3. v. Kalchberg 1), in einem Gedichte die Worte zu:

> Immer, traute Glode, follft bu tonen, Noch der Grazer späten Enkelsöhnen Ein getreuer Pflichtenherold sein! Und so oft sie schallen, beine Tone, Rehre Ruh, die schönste himmelsschöne In Ballaften und in hutten ein!

Wenn man vor hundert Jahren von dem Murthore aus über die Brücke in die Murvorstadt ging und den Weg durch die Hauptsstraße dieser Vorstadt, an welche sich die "Eggenberger Straße" ansschloß, verfolgte, gelangte man zu der langen dichten Kastanienallee, welche in den Garten des gräslich Herberstein'schen Schlosses "Eggenserg" und zu diesem Schlosse selbst führte. Die Familie der "Fürsten von Eggenberg" war zu bedeutend für Land und Reich, als daß des Schlosses hier nicht wenigstens noch Erwähnung geschehen sollte, obsgleich es eigentlich weit außerhalb der Stadt liegt.

Im fünfzehnten Jahrhundert waren die "Eggenberger" noch als fleißige Bürger im ganzen Lande bekannt. Man möchte fie die "Fugger" der Steiermark nennen. Kaiser Friedrich IV. trat, als er sich in Geldverlegenheiten befand, schon mit Balthasar Eggenberger in Berbindung, erhob ihn später in den Abelsstand und machte ihn sogar zu seinem Münzmeister. Ein Nachkomme desselben, Iohann Ulrich Freiherr von Eggenberg (geb. 1568, gest. 1634) erbaute das sürstliche Residenzschloß in derselben Gestalt, die es im achtzehnten Jahrhunderte hatte und die es heute noch hat. Das Schloß ist im Biereck massiv erbaut, und wird von einem höheren Thurme und vier kleineren Thürmen an den Ecken überragt, der Letzte des Stammes der Eggenberger, ein Johann Christian, starb im Jahre 1717 und Eggenberg gelangte in den Besitz des nicht minder alten Geschlechtes

<sup>1)</sup> Ueber biefen vergl. weiter unten bei ber Befprechung ber literarischen Berhaltniffe bas nabere.

ber Reichsgrafen von Herberstein. In Eggenberg wohnte im Jahre 1765 Maria Theresia mit ihrem Gemale Kaiser Franz, dem Kronprinzen Josef und den übrigen Gliedern der kaiserlichen Familie, hier sand auch im Jahre 1777 das letzte große Turnier in der Steiermark statt.

Den größten Theil ber Murvorftadt, besonders gegen das Freie zu, nahmen große Gärten ein, zwischen benen einzelne Straßen hinführten.

Deffentliche Spaziergänge kannte man schon im achtzehnten Jahrhunderte in der nächsten Nähe der inneren Stadt. Die beliebtesten
waren auf den Wällen um die Stadt selbst, dort und vor dem
"Eisenthore", später auf dem neuen Jakominiplatze sammelte sich an
schönen Sommerabenden eine bunte lustwandelnde Gesellschaft. Mit
der Bergrößerung der Stadt erweiterten sich auch die öffentlichen
Spazierplätze. Man legte auf der Murvorstadtseite selbst neben dem
Fluß gegen Süden zu eine Art Park an, pflanzte Maulbeerbäume
hin, errichtete Ruhebänke, und dieser Ort wurde "die Lieblingszusammenkunft der schönen und tapferen, großen und kleinen, abelichen und bürgerlichen Grazerwelt; und man will berechnet haben,
daß seitdem von diesem Platze aus allein schon 935 Trauungen
entsprossen sind", fügt der Verfasser des schon oben erwähnten "Grätzermährchens" schalkhaft hinzu.

Damit finde diese einleitende Stizze ihren Abschluß, nachdem das historisch wichtige Terrain sondirt und die allgemeine Uebersicht ber Größe und Bedeutung der Stadt Graz im achtzehnten Jahrs hundert so weit, als dies etwa nothwendig sein dürfte, gegeben erscheint.

### II.

## Theaterverhältnisse.

Erfte Aufführung von Schiller's "Räubern". Schiller in Graz und Wien. Das Theater im stebzehnten Jahrhundert und früher in Graz. Schulcomödien der Jesuiten-Lehransteiten. Probe einer solchen. Die italienische Oper auf der Bühne zu Ansang des achtzehnten Jahrhunderts. Joh. Dah haffe und sein "Artaserse" in Graz. Das Theatergebünde bis 1776 und häter. Erössnung des neuen Schauspielhauses. Die leichtere italienische Operettenmusst. Das Hanswurstheater und das "Sommertheater" der Stadt. Ausstatungsstüde und die Ausstatung überhaupt. Das Ballet. historische Küdblide auf dasselbe. Ballets auf der Grazer Bühne. Ein Ballet: "Der junge Werther". Das Lufspiel und das Schauspiel. Die abenteuerlichen Titel der Stüde und die Sucht, solche zu erfinden. Die ersten Aufsührungen weiterer Schiller'scher Stüde in der Haupstadt. Shakespeare und die hervorragendsten seiner Dramen. Erste Aufsührungen in Graz. Eine Recension von "Romeo und Iulie" aus dem Jahre 1796. Die Luftsielbichter. Issland und Kohebue. Travestien von K. L. Gieke auf der Bühne. "Agnes Bernauerin". Proben daraus. "Der travestier hamlet". Proben daraus. Die "deutssiche" Mustt. Mozart. Theaterrepertoire vom October des Jahres 1795 und vom Januar dis August 1797. Eine Freicomödie. Die Theaterrprolog von 1797.

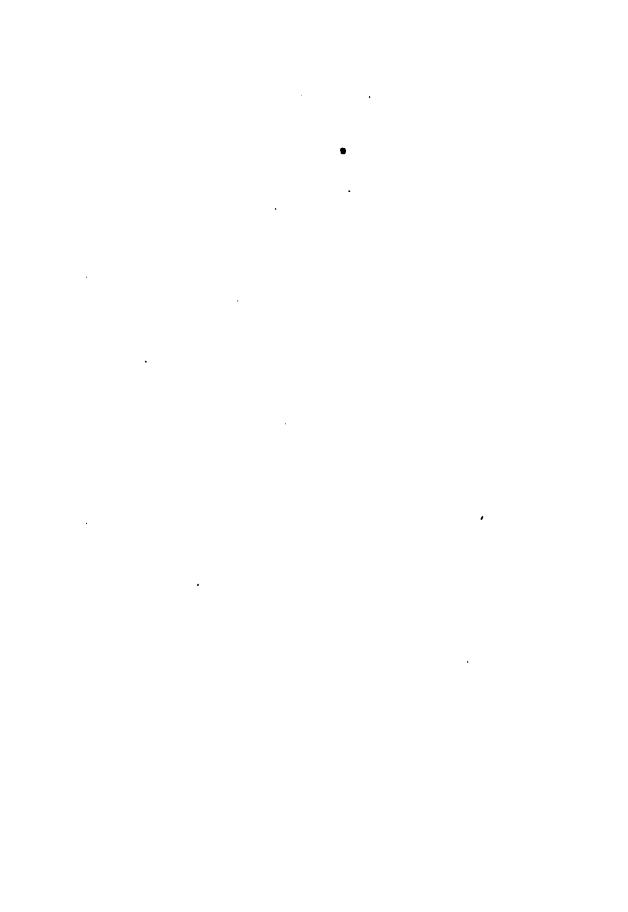

Um 21. Januar des Jahres 1788 wurde der Bevölkerung von Steiermarts Sauptstadt folgende Theaternachricht bekannt gegeben: "Beute wird im hiefigen landschaftlichen Schauspielhause zum erftenmal aufgeführt ein großes burgerliches Trauerspiel in fünf Aufzügen, genannt der Fall des Moorischen Sauses oder die Räuber. Schone Bergierungen des Theaters, eine große Menge auftretender Bersonen, viele Sunde, lebendige Pferde und andere ichone Borftellungen werden zum Vorschein kommen." — So ist der Dramatiker Schiller dem Grazer Bublicum befannt geworben, nicht einmal den Namen bes Dichtere hatte man, nach damaliger Sitte, in ber Anzeige ermähnt. Und doch mar dieser Name in Deutschland schon bekannt und berühmt geworden, und boch maren vor feche Jahren "Die Räuber" mit Sensation über die Bretter der Manheimer Buhne gegangen, ja inzwischen fogar "Fiesco" und "Cabale und Liebe", jene Erzeugnisse aus der fraftgenialen Beriode. Aber dies eine Trauerspiel machte auch in Graz den Liebling des Berehrers der Poefie zum Liebling bes Theaterpublicums, jo dag vier Jahre später ichon ein Schriftsteller, offenbar mit einem hämischen Seitenblicke, ausrief: "Das monftrofe Stud, "Die Räuber", murde, wenn man es auch täglich gabe, immer das Haus voll Zuschauer haben." In der That mußte "ber Fall des Moorischen Hauses" oft wiederholt werden und war jedesmal das Theater gedrängt voll.

Es ift höchst bezeichnend, daß Steiermarts Hauptstadt sich in einem so bedeutenden geistigen Zusammenhang mit demselben Deutschsland zeigt, von dem Defterreich bis gegen Ende bes achtzehnten

Jahrhunderts beinahe ganz abgeschlossen erschien. Fand doch selbst in Wien Schiller's dramatische Muse erst spät Eingang, und nur wenige Wochen vor der ersten Aufführung der "Räuber" in Graz wurde "die Verschwörung des Fiesco" (ebenfalls ohne Angabe des Berfassers) in dem damaligen Wiener Hof- (Burg-) Theater aufge- führt, nämlich am 1. December 1787. Es war dies überhaupt die erste Aufführung eines Schiller'schen Schauspieles in Wien und der 18. October 1850 der erste Tag, welcher die Darstellung der "Räuber" im Wiener Burgtheater gesehen").

Die früheren theatralischen Productionen in Graz maren zum großen Theile von den in diefer Richtung fo überaus thätigen Jefuiten angeordnet und eingerichtet. Bu Anfang des achtzehnten Sahrhunbertes fannte man öffentliche Schauspiele fast nur als Schulcomodien ber Lehranstalten, die ja alle von den Jesuiten geleitet erschienen, und die Einrichtung dieser Comodien reicht so weit in die früheren Jahrhunderte zurud, als der Orden der Gesellschaft Jesu überhaupt bie Schulen, und zwar sowohl die höheren, als auch die niederen inne hatte. Diese Comodien (wohl auch Tragodien) maren überaus prunkvoll angeordnet, und man irrt fehr, wenn man glaubt, daß dabei nicht ein großer scenischer Apparat in Bewegung gesetzt wurde. H. M. Richter erzählt beispielsweise") von einem schon im Jahre 1589 aufgeführten Schauspiele dieser Art, betitelt: "Die Ankunft Christi als Richter der Welt am jungsten Tage", in dem die Maschinerie Außerordentliches geleiftet. Man fah den Mond und die Geftirne vom himmel fallen, die Gräber sich öffnen, die Todten auferstehen, den Richter auf einer glanzenden Wolfe erscheinen und von einem Regenbogen umfloffen feinen Urtheilespruch fällen. Bum Schluffe fturzte die Erde in Flammen zusammen.

<sup>1)</sup> So unglaublich bies klingt, so beruht es boch auf authentischen Quellenmittheilungen. Man vergleiche z. B. Blassad: Chronik des k. k. Hofburgtheaters. Wien, Rosner 1876.

<sup>2)</sup> S. M. Richter: Beiftesftrömungen. Berlin 1876. S. 119.

Spater finden wir diese Schauspiele noch immer, aber nicht mehr fo regelmäßig wiederkehrend; bemerkenswerth erscheint es, daß die Darsteller, welche über Anregung ihrer Lehrer, der Jesuiten, spielten, feineswegs nur Studierende ber unteren humanitätsclaffen, sondern nicht felten Bochschüler gewesen find. Bu Ende des fiebzehnten Sahrhundertes find es freilich nur mehr gang befondere Belegenheiten, welche noch den Unlag zu einer oder der anderen derartigen theatralifchen Aufführung geben. Go fand eine folche anläglich ber Feier ber Bermählung Leopold's mit Claudia Felicitas ftatt'). Das dramatifch behandelte Thema war der Profangeschichte entnommen. Eigene Büchelchen, welche ben Inhalt bes ganzen Schauspieles, bas in lateinischen Bersen geschrieben erschien, enthielten, murben ausgegeben. Der vollständige Titel lautete: "Cyrus, ludis nuptialibus augustissimi Romanorum imperatoris Leopoldi et Claudiae Felicis, archiducis Austriae etc. ab academica juventute archiducalis collegij et universitatis societatis Jesu Graecij in scenam data. Anno Dni. MDCLXXIII." Das Spiel eröffnete vor Allem ein allegorischer "Brologus", ein kurzes Borspiel. Dasselbe mar natur= lich zur Verherrlichung des Regenten, beziehungsweise Defterreichs vorangeschickt. Als der Vorhang aufging, fah man Folgendes: "Austria innixa cruci in orbe imperiali, quem tenent quatuor saecula, noctem gemit, solemque suspirat. Docetur ab Hymenaeo, noctem hanc esse suae felicitatis pronubam. Iubetur numerare stellas: accipit promissionem Abrahamae Gen. 15. Ideoque invitatur ad nuptias. Excedunt quatuor sæcula, quae ab electo in Imperatorem Rudolpho I. hoc ipso anno effluunt: et aperitur aurora quinti. Demum per gloriam Austriacam plenus dies indecitur." Das Vorspiel, in dem Auftria, Hymen, Bloria und ein Chor rebend eingeführt find, schließt mit den Worten der Auftria und Gloria:

<sup>1)</sup> Bergl. in ber Ginleitung oben S. 11 die Anmertung.

Felicitas haec Austriae est, Non terminari saeculis. Ad vesperam prioris Solem secundi oriri.

In fünf Acten schloß sich sodann das eigentliche Schauspiel "Cyrus" an, das hie und da auch durch Musik unterbrochen wurde und über dessen Inhalt nichts Besonderes zu berichten ist, da es sich an die geschichtliche Ueberlieferung hält und von etwa origineller Hand-lung oder Charakterzeichnung keine Spur zu finden ist').

Im achtzehnten Jahrhundert finden wir nun freilich schon ein ständiges Theater auf dem "Tummelplatze" in Graz und unter der Direction des "Angelo Mingotti, Impressario dell' opere Italiane" schon in den Dreißiger- und Bierziger-Jahren dasselbe in Flor. Cultivirt wurde selbstverständlich damals nur die italienische Oper.

Es ist bekannt, welchen Einfluß die italienische Oper auf die ganze Entwicklung der Musik Deutschlands im achtzehnten Jahrhunsberte ausübte, es ist bekannt, daß sich die Regenten deutscher Höse oft mit enormen Kosten die Sänger und Sängerinnen der "Opera" aus Italien verschrieben und für einen "Maöstro" mitunter Summen ausgaben, welche wir heutzutage beinahe unbegreislich sinden. Das nationale Element in der Opernmusik war zu Ansang des Jahrschundertes, von dem die Rede ist, noch nicht durchgedrungen, hatte noch im Jahre 1700 gar keinen Anlauf genommen, und so blieben alle Theater gänzlich der "wälschen Oper" verfallen.

Durchwegs zeigt sich dies denn auch in den seit dem ersten Drittel des Jahrhunderts aufgeführten Opern, welche mit nicht geringem Prunke in der Ausstattung, wie demerkt schon unter der Leitung eines "Impressario" auch in der steiermärkischen Hauptstadt (die Textworte natürlich in italienischer Sprache) zur Aufführung gelangten. So wurden, um einige Beispiele anzusühren, im Jahre

<sup>&#</sup>x27;) Ueber die Aufführung solcher Comodien unter geiftlicher Leitung noch im Jahre 1765 vergl. Abam Bolf: Aus dem Hofleben Maria Therefia's. Wien 1858, S. 254.

1737 zur Borstellung gebracht: Gem. Giacomelli's Oper "L'Arsace", im Jahre 1739 Francesco Zopis' "Lucio Papirio, dittatore", im Jahre 1742 die Oper "Sirbace" von Paulo Scalabrini, in demsselben Jahre von demselben Componisten "Oronte re de Sciti", im Jahre 1743 Scalabrini's weit berühmt gewordene Oper "La Semiramide riconosciuta", im Jahre 1745 Baldissera Galluppi's "Argenide" u. A. m.

Auch die deutsche Opernmusik schmiegte sich eng an die italienische an und der sächsische Obercapellmeister Johann Adolf Hasse machte bekanntlich mit seinen Opern zuerst, trotzdem er ein Deutscher war, so bedeutendes Aussehen. Hasse, geboren im Jahre 1705, hatte aber auch selbst seine musikalische Ausbildung in Neapel erlangt. Sein "Antigonus" kam 1723 in Braunschweig auf die Bühne, also zu einer Zeit, da der Componist achtzehn Jahre alt war. Porpora und Scarlatti waren die Lehrer des genialen jungen Mannes, der im Jahre 1731 mit seiner Gemalin, der berühmten "Faustina Hasse" nach Oresden berusen und mit einem Jahresgehalte von 12.000 Thalern als Obercapellmeister angestellt wurde. Hasse seinen Runde über die Bühnen Europas, im Jahre 1733 wurde dies Oper sogar in Loudon mit ungeheuerem Beisalle aufgeführt.

Auch in Graz zählte ber "caro Sassone", diesen Beinamen hatte ihm Italien gegeben, bald zu den beliebtesten Conponisten. Im Fasching 1738 wurde "L'Alessandro nell'Indie" mit größtem Beisalle in dem Grazer Operntheater aufgeführt "). Außerordentliches Aufsehen

<sup>1)</sup> Diese Oper ward denn auch so beliebt, daß man fie selbst in deutscher Sprache aufzusühren sich entschloß. Der Titel des ausgegebenen Textbuches lautet: "Die erkannte Semiramis, das ist: ein musikalisches Dramma, welches in dem Theatro auf dem Tummel-Platz unter Hohem Schutz deren nach Stand und Bürde Hochgeehrtesten Damen zu Grätz im Fasching des 1746ten Jahres vorzustellen ist."

<sup>3)</sup> L'Alessandro nell' Indie. Drama per musica da rappresentarsi nel nuovissimo teatro al Tummelplatz in Graz, consagrato all' imparegiabile merito dell' eccell. ed illustrissima cospicua nobilita di dame, e cavalieri della celeberrima citta di Graz. Nel Carnevale dell' Anno 1738. — "Die mufica»

ķ

aber machte die Aufführung des "Artaxerxes". Das Textbuch trägt auch ausnahmsweise sogar einen deutschen Titel, den ich vollständig hieher setze: "Artaxerxes, Musicalisches Schau-Spil, welches auf dem gant neuen Theatro in dem Tummel-Platz in Grätz vorgestellet werden solle. In dem Fruh-Jahr Anno 1738. Die Poësie ist von dem Herrn Beter Metastasio, Sr. Kanserl. und Cathol. Majestät Hof-Poëten, unter der Arcadischen Gesellschaft Artino Corasio genannt. Die Musicalische Composition ist von dem Herrn Iohann Adolph Hasse, mit dem Bey-Nahmen Sassone oder Sachs, Sr. Königl. Majestät in Bohlen, und Chur-Fürsten von Sachsen Capell-Meistern, wie auch Capell-Meistern des Spitals agl incurabili genannt, in Benedig." Es wird nicht uninteressant sein, den "Innhalt der Action" dieses berühmten Opernstücks des achtzehnten Iahrhundertes kennen zu sernen, ich führe ihn daher mit den Worten des Textbuches ebensalls noch an:

"Artabanus, Sauptmann über die Königliche Leib-Wacht des Xerxes, nach denen durch die Briechen erlittenen Niederlagen, die Macht seines Königs täglich vermindern ersehend, machte sich die Hoffnung, seinem Chrgeit mit obgedachten Xerxes auch zugleich bas gange Rönigl. Gefchlecht aufopferen, und fich auf den Berfianifchen Thron schwingen zu können. Schliche babero, fich die Freundschaft und Berträulichkeit, mit der ihm fein Berr begegnete, ju Rugen machend, ben nächtlicher Weile in das Zimmer des Xerxes und ermordete folden. Nachgehends reitete er die zwen Rönigl. Bringen des Xerxes auf solche Art wider einander, daß Artaxerxes einen von benen ichon gemelbten Sohnen scinen eigenen Bruder Darius umbringen lieffe, denfelben auf Beredung des Artabanus vor den Batter-Mörder haltend. Fehlete alfo bem Berrather um feine Abfichten zu vollziehen nur allein der Todt des Artaxerxes, welchen er ihm zwar jubereitet, aber verschibene Bufahle (welche gegenwärtigem Schau-Spil die meifte Auszierungen geben) verzögerten folchen, daß er end-

lische Composition", heißt es am Ende des Personenverzeichnisses, "ist von dem Welt-berühmten Herrn Johann Abolph Hasse, mit dem Bey-Nahmen Sassone oder Sachs" u. s. w.

lich gar nicht hat können vollbracht werden, indem die Berrätheren entbecket, und Artaxerxes in Sicherheit gesetzt worden. Dise Sicherheit und Entbeckung ist die vornehmste Handlung diser Vorstellung. (Justin. im 3. Buch im 1. Cap.)"

Und seltsam, im Jahre 1753 ward berselbe "Artaserse" wieder aufgeführt, allerdings unter anderer Direction, da hatte man des eigentlichen "weltberühmten" Componisten schon vergessen und man konnte im Textbuch lesen, daß "die Music componirt" sei "von Herrn Frank Maggiori, Capell-Meister in Neapel".

Die heroische Opernmusik der Italiener und ihrer Nachahmer hatte aber auch in der Landeshauptstadt nur bis in das zweite Orittel des achtzehnten Jahrhundertes Bestand. Bon da an reißt eine gewisse Unordnung im Theaterwesen ein. Bis 1775 ist von einem geordneten Repertoire in Graz noch gar keine Rede. Je nachdem der Geschmack "des zur Zeit den Ton angebenden großen Herrn" beschaffen war, so hatte man hier bald eine Compagnie Possenreißer, die ihre Rollen handwerksmäßig herunterarbeiteten, bald gab es wieder eine "wälsche Opernsängerei", bei welcher der Bürger einschlief, der Adel plauderte, bald kam wieder eine Truppe angerückt, wobei Schauspieler, Sänger, Ballettänzer und Pantomimist in Einer Person vereinigt auftrat.

Doch erscheint es zweckmäßig, vor Allem das Theatergebäude selbst in's Auge zu fassen. Bis zum Jahre 1776 befand sich dieses, wie schon aus dem oben Angeführten ersichtlich ist, auf dem Tummelplatz; klein und eng, bot es nicht den genügenden Raum für das Theaterpublicum einer Provinzialhauptstadt, die damals schon gegen 26.000 Sinwohner zählte; — der Bau selbst war sehr ungeschickt ausgeführt, zudem lag das Theater neben dem Pulvermagazin und seine Baufälligkeit flößte vielsache Bedenken ein. Ueber eine Zuschrift des Guberniums erklärten sich die steiermärkischen Stände bereit, einen Neudau des Schauspielhauses in Verbindung mit dem Redoutensaale zu veranlassen und die Kosten hiefür zu decken. Dieser Bau, welcher dem auch auf dem Platze, wo heute das Landestheater steht, unter dem Landeshauptmann Leopold Grafen v. Herberstein begonnen wurde,

ward im Jahre 1775 vollendet. Das Gebäude, drei Stockwerke hoch, hatte seine Stirnwand gegen den Universitätsplatz gerichtet, im Innern enthielt es zwei Stockwerke Logen "für die Noblesse" und im dritten Stockwerke eine Galerie, in gleicher Höhe mit dem Parterre befanden sich ebenfalls vier Logen, im Ganzen faßte das Theater über tausend Zuschauer 1).

Was das Repertoire der neuen Buhne betraf, so ward dasselbe nun schon mehr in Ordnung gebracht und tüchtige Leiter sorgten für gute Stücke und geeignete Besetzung.

So zeigte sich der Einfluß einer weisen Regierung selbst in dieser künstlerischen Richtung. Auch hatte schon mehrere Jahre zuvor der Regenerator der Wiener Bühne, Sonnenfels, in seiner "Nachricht von der neuen Theatral-Direction an das Publikum" (1770)\*) die bes deutsamen Worte an's Volk gerichtet: "Der seinere Theil der Nation fängt an dem Nationalschauspiele mit einiger Wärme Antheil zu nehmen und die Weisheit des Monarchen hält diesen Theil der allgemeinen Ergötzungen nicht unter Ihrer Sorgfalt. Diese Betrachstungen erfordern unsere vorzügliche Ausmerksamkeit für das deutsche, d. i. für das Schauspiel der Nation."

Graz stand immer im geistigen Zusammenhange mit Bien, wie es ja auch räumlich der Residenz verhältnismäßig nahegerückt war, und die Ideen, welche Sonnenfels in diesen Worten ausgesprochen, fanden einen Widerhall in den Herzen der steiermärfischen Kunstfreunde. Bielleicht ist schon der erwähnte Neubau des Theaters eine Folge der Sonnenfels'schen Ideen, jedenfalls steht er mit denselben im Zusammenhange.

Das neue landständische Schauspielhaus wurde somit unter seinem ersten Director Jakobelli am 9. September 1776 mit dem Trauersspiele "Derbi oder Treue und Freundschaft", das auch im Drucke

<sup>1)</sup> Diefes Theater brannte im Jahre 1823 vollständig nieder, das heute bestehende "Landestheater" wurde im Jahre 1825 erbaut, es faßt nur gegen 1500 Bersonen.

<sup>\*)</sup> Blaffact a. a. D. S. 22.

erschien, eröffnet. Diesem Stücke folgten nun häusig noch beutsche Original-Schau- und Lustspiele. Allerdings gehören viele, viele Namen der Dichter und der Stücke, die damals auf der Bühne Aufsehen erregten, die "weit berühmt" genannt wurden, heutzutage der Bersgessenheit, höchstens vielleicht als Euriosum der Culturs oder Literatursgeschichte an. Wer kennt heute das "herrliche Trauerspiel" "Hainz von Stain", oder das "prächtige heroische Schauspiel" in sechs Auszügen "Kaiser Karl V.", oder selbst Hagemanne's Ritterschauspiel: "Ludwig der Springer!"

Auf die Schauspiele selbst komme ich weiter unten zu sprechen, hier erscheint es nothwendig, noch einmal einen Blick der Oper zuzuwenden. Jetzt war es hauptsächlich die "opera buffa", welche neben dem Schauspiele gepflegt wurde und sich noch lange allgemeiner Beliebtheit erfreute. Das frühere ernste, heroische Element der Oper war beinahe ganz verschwunden. Es ward zur Mode, die opera buffa zu besuchen und gehörte zum feinen Ton. In dieser Richtung beherrschte italienische Musik allerdings noch zum Theile, wenigstens auf dem Gebiete des Singspiels, die Bühne der Stadt bis 1785. Es bestand die Uebung, besonders im Winter, zu welcher Zeit das Theater stark besucht war, dergleichen Opern aufzusühren, im Sommer wurde dann dem "deutschen Schauspiele" mehr Aufmerksamkeit zugewendet.

Unter den Operetten, wenn ich die operetta giocosa so nennen darf, die auf der neuen Bühne zur Darstellung gelangten, war die erste "La contadina in corte" ("die Bäuerinn beh Hose"). Der Text, den Director Jakobelli drucken ließ und "dem hohen Adel und gnäsdigen Ritterstande des Herzogthums Stehermark in ehrsurchtsvoller Ergebenheit" zueignete, war, wie dies ja in der Vorperiode bei den heroischen Opern mitunter der Fall gewesen, in italienischer und deutscher Sprache abgefaßt. Das Singspiel gesiel ausnehmend und nun folgte eine Reihe von leichteren italienischen Operetten, die vom Publicum alle sehr freundlich aufgenommen wurden, aber beiweitem nicht mit so vielen Ansprüchen auftraten, als die hochtragischen Opern

ber früheren Zeit. Die besiebtesten dieser italienischen Operetten waren allenfalls: Salieri's "La fiera di Venezia" (ber Jahrmarkt von Benedig"), Gazaniga's "La locanda" ("das Gasthaus"), serner Gretri's "Zemira ed Azor" (Drama eroicomico), Sarti's "Le gelosie villane" ("die Eisersucht der Bauern"), Gazaniga's "L'isola d'Alcina" (die Insel von Alcina"), Galuppi's "Il marchese villano" ("der bäurische Marches"), Ansossi's "La forza delle donne" ("die Stärke der Frauenzimmer"), desselben Meisters "La vedova galante o sia il geloso in cimento" ("die artige Wittib, oder der aufgesbrachte Eisersüchtige"), endlich Paisello's "La Frascatana" ("das Mädchen von Frascati unweit Rom")¹). Das letztgenannte drama giocosa, zuerst im Sommer des Jahres 1778 aufgeführt, erfreute sich einer ganz besonderen Beliebtheit, es bildete ein förmliches "Zugstüch" und mußte immer und immer wieder zur Darstellung gelangen.

Eine Eigenthümlichkeit aller öfterreichischen Theater, vor Allem aber der Wiener, ist der ebenfalls aus Italien importirte Hans-wurft, der "Kasperl", aus dem zweiten Drittel des achtzehnten Jahr-hunderts. Der Hanswurst wurde in Wien bekanntlich bald vertrieben, aber selbst später wollte ein großer Theil des Publicums die lustige Person nicht missen. Man machte also verschiedene Versuche, eine solche lustige Person einzuführen, "wovon der Kasperl, welcher einen österreichischen Bauernjungen vorstellt, der durch seine dummen oder naiven Einfälle belustigt, den meisten Beifall erhielt". Als die extemporirten Stücke, denn solche waren es vor Allem, worin Kasperl seine Späße machte, vom großen Wiener Theater ganz vertrieben wurden, führten die Vorstadttheater noch lange den tollen Lustigmacher dem Publicum vor<sup>2</sup>). Vielsach machte man damals Versuche das Kasperl-Theater aus der groben Karrikatur, ja selbst Unsittlichseit herauszuziehen, in welche es verfallen war, denn in Wahrheit

<sup>1)</sup> Ich bemerke, daß die in Klammern eingeschloffenen Titel nach dem Bortlaute der Uebersetzung bes Tertbuches aufgezeichnet find.

<sup>2)</sup> Bergl. S. Ricolai: "Beschreibung einer Reise burch Deutschlaub und bie Schweiz im Jahre 1781". Berlin und Stettin 1784. IV. Bb.

trieben die Schauspieler gerade in diesen extemporirten Stücken oft das tollste Zeug und beobachteten dem Publicum gegenüber gar keine Zurückhaltung. Dieser Umstand bereitete der Hanswurstcomödie den Untergang, die aber keineswegs so wegwersend betrachtet werden sollte, als man dies gewöhnlich thut, wenn vom "Kasperl" die Rede ist, nicht nur liegt die Borliebe für das Derbe, Schwankhafte in dem Volkscharakter des Oesterreichers, sondern diese Kasperltheaterstücke zeigten auch oft von gesunder, urwüchsiger Komik, wie man sie sonst gerade damals so selten auf der Bühne anzutreffen pslegte 1).

Auch die steiermärkische Hauptstadt bietet uns im achtzehnten Jahrhundert die Hanswurstcomödie, und zwar in einem zweiten bestehenden Theater.

<sup>1)</sup> Ein Mann ift es besonders, der durch feine literarische Wirksamteit für bie Regeneration ber extemporirten Comodie, beziehungeweise für bie gangliche Abschaffung berfelben in Wien und gang Defterreich wichtig geworden, ich meine ben Boffenbichter Philipp Safner. 3m Jahre 1731 ju Bien geboren, erhielt Safner eine angemeffene Bilbung, ftubirte die Rechte und wurde Affeffor beim Biener Stadtgerichte. Bon fruber Jugend an icon hatte er an dem Theater Intereffe gewonnen, fpater fing er felbft Stilde ju ichreiben an, in benen er bas Bebiet ber Boffe mit Blud betrat, ohne aber beghalb bem Bublicum folche Abgefcmadtheiten ju bieten, wie die fruheren fogenannten Boffen. Seine Stude enthalten alle febr viel Big und braftifche Situationstomit. Auf bas erfte berfelben "Der alte Oboardo und ber laderliche Sanswurft" (1755) folgten "Mägera, die förchterliche Bere" (1764), "Die in dauerhafte Freundschaft fich vermanbelnde Rade" (1765), "Etwas jum Laden im Rafding ober Burlin's und Sanswurft's feltfame Carnevalszufälle" (1771), "Die burgerliche Dame" (1771), "Der Furchtfame" (1774), "Die reisenden Comodianten" (1774), "Evatathel und Schnudi" u. A. Gine Sammlung feiner "Luftspiele" erschien im Jahre 1782, hater im Jahre 1812 in Bien. Der barin befindliche "Brief eines neuen Comobienschreibers an einen Schauspieler", mit welchem er biefem Schauspieler wonisch ein neues extemporirtes Stud anbietet, zeigt icon fein Bestreben, biefer Gattung Comobien ein Ende zu machen, was ihm auch gelungen ift. Hafner zigt in allen seinen Boffen humor und gefunden Menschenverstand und ift mit biefen luftigen Studen wohl auch ber Begrunder ber heutigen Boltspoffe geworden.

Dies zweite "Theater", welches Graz bamale befag, wenn man die vor dem Eisenthore aufgeschlagene große Bretterhütte so bezeichnen darf, führte den Namen eines Sommertheaters, da meist nur im Sommer zwischen 4 Uhr Nachmittage und 10 Uhr Abends barin gespielt wurde; es ward im Jahre 1701 von einem Director des eigentlichen Schauspielhauses errichtet und wollte dem Geschmacke der unteren Boltsclaffe gerecht werden, in Bahrheit beförderte es nur die Geschmacklosigkeit: Sanswurstcomobien der niedersten Sorte und Zoten blieben an der Tagesordnung. Ueberdies bildete die hier ihre Spake portragende Schauspielertruppe nur eine Anzahl herumziehender Comodianten, von denen man freilich nicht viel Anderes erwarten konnte. Der gebildete Theil ber Bevolkerung mar benn auch mit diesem für die Hauptstadt höchft unziemlichen "Sommertheater" fehr unzufrieden, in einer Stadt, in der die Bevölkerung bereits dem auftauchenden classischen Lust- und Schauspiele ihre Aufmerksamkeit zuwendete, die den Worten Schiller's mit Begeisterung ju lauschen begann und fich an den immerhin feineren Bigen ber italienischen Operette ergötte, konnte fich das tolle Treiben des Banswurftes nicht lange mehr erhalten. Wie es in Wien eingestellt worden war, so hatte auch hier ber Luftigmacher bald feine letten Spage gemacht. Es liegt der Brund der Auflaffung biefes Banswurfttheaters wohl auch in dem Neubau des Schauspielhauses, das den niederen Bolfeclaffen mehr Raum gemährte, benn in bem Schauspielhause auf dem Tummelplat mar "das Bolf" in einem ..engen Winkel" ausammengepfercht, in dem man überdies fehr schlecht borte, judem das "Nobleparterre" der Sitte hulbigte, "noblement zu ichmaten und zu plaudern", eine Gewohnheit, die nach dem Ausspruche des anonymen Schriftstellers, ben ich citire, "fich nach und nach durch bas Beifpiel des Monarchen verlor, der gegen ein gesammtes Bublicum stets Achtung bliden läßt, dem der größere Theil stets mehr am Herzen liegt, als der kleinere, der den Mann im Gemeinparterre ebenso schätzt, als den in der Loge, wenn fie Beide gleich brav find". Das ift nun zugleich ein Urtheil eines Zeitgenoffen über den großen Josef II., wie man es sich kaum charakteristischer benken kann.

Bu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts hatte man für die Ausftattung ber italienischen Opern ungeheure Summen ausgegeben; sowohl in Italien, als auch in Deutschland überbot man fich an ber Bracht, welche da aufgewendet murde, standen doch dem Theater San Carlo in Neavel jährlich 200,000, sage zweimalhunderttausend Ducaten für Decorationen zur Berfügung, und das Dresdner Hoftheater ließ fich die Ausstattung der Oper "Soleiman" 80.000 Thaler toften. Dafür mar aber auch die Scenerie in diefem Prachtftude großartig. Es fam vor: "ein Bug bes orientalischen Fürften Selim; Septan Baffa mit der türkischen Milig; Chor türkischer Mufikanten; Commando-Milig; vier Mohren, geschmudte Rameele und Dromebare, zwei Clephanten mit Führern und perfischen Anaben zur Seite; Sklaven mit wilden Thieren; Türken mit Siegesbeute; vier Fähndriche mit eroberten Siegeszeichen; perfifche Gefangene; Selim's handpferbe, von je zwei Mohren geführt; Baffas zu Pferde mit je einem Anechte drei Baffas mit Rofichweifen zu Pferde; feche Mohren; vier Bagen bes Selim; Selim auf einem Schimmel, Schwerttrager und hauptleute ber Garde; Agas zu Pferde; türkische Lakeien zu Pferde; Janiticharen; Officiere".

Aber selbst später finden wir mit der Ausstattung sehr viel Luxus getrieben und in der Landeshauptstadt der Steiermark wollte man umsoweniger anderen Städten nachstehen, als das Publicum gerade in den Sechziger- und Siedziger-Jahren nicht immer blos des inneren Gehaltes der aufgeführten Piecen wegen das Theater besuchte, sondern dabei auch seine Augeuweide haben wollte. Es wurde demnach, so wie in Wien, auch in Graz besonders in den Opern auf prunkvolle Costüme sehr viel verwendet und der Schauplat in decorativer Hinsicht möglichst schmuckvoll ausgestattet. Da sehen wir denn etwa in dem "Jahrmarkt von Benedig" (1778) den "Marcusplat in Benedig" mit "verschiedenen kleinen Laden von reichen und unterschiedlichen Waaren, wovon sich die Laden der Hutterer,

Solbschmied, Beruckenmacher, Bordenmacherin, Tändler, Oebstlerin und Zuckerbäckerin unterscheiden", oder in dem "bäurischen Marches" (1778) eine prächtige "Landschaft am Fuß einiger Hügeln sammt einer Aussicht des Meeres" oder in der "Insel von Alcina" einen "Lustgarten in der Mitte mit einem Springbrunnen", in der "artigen Wittib" (1779) kommt gleichzeitig ein Ort zu ebener Erde vor, und daran "eine Gasse mit Caffehäuser auf einer Seite, und auf der andern kommen viele Masken zusammen", in der "Stärke der Frauenzimmer" (1780) überraschte die Zuschauer "eine angenehme Gegend, welche durch einen Fluß durchkreuzet wird, der beh denen Ringmauern und dem Thore der Stadt vorbenssließet", auch sah man in einem vorkommenden Lager hier "den Mond nach und nach aufgehen" und die Gegend immer heller erleuchten.

Es famen aber auch eigentliche Ausstattungsftucke vor, die gang Befonderes in decorativer Hinsicht leisteten und deren Ausstattung nicht minder große Summen toftete, als man heute für dergleichen Darftellungen zu verwenden pflegt. Dag man auf etwas ganz Seltsames hielt, zeigt ichon bie Theateranzeige von Schiller's "Räubern" ju Anfang diefes Capitele, in der die lebenden Pferde und Sunde fo besonders hervorgehoben erscheinen. Gin prachtiges Stud murbe bem Publicum am 22. October 1789 angefündigt, das fich "Raifer Carl V." betitelte. Die Anzeige publicirte "Sonntag wird ein großes, prächtiges, heroisches Schauspiel in feche Aufzügen aufgeführt, betitelt: Raifer Carl der Fünfte in Afrika, wo bei einem großen Einzuge über 100 Personen zum Borichein fommen werben, mit türfischen Sclaven, Elephanten, Rameelen, Baren, Lowen, Ranonen mit lebendigen Bferden bespannt, eine echte türfische Dufit, Abfeuern ber Ranonen, viele Soldaten und am Ende Raifer Carl V. im Triumphwagen, ber mit vielen Officieren umgeben ift."

Wie überall auf größeren Bühnen, so bestand auch in Graz im vorigen Jahrhundert die Gepflogenheit, dem aufgeführten Lustoder Trauerspiele ein gewöhnlich komisches "Ballet" folgen zu lassen. Man pflegte diese "Ballets" oder "Pantomimen" oft reich auszustatten, verwendete auch' für die Costüme der darin auftretenden Personen gewöhnlich mehr, als für die im gewöhnlichen Schauspiel. Ein eigentliches Ballet, das den ganzen Abend ausgefüllt hätte, kam jedoch sehr selten vor; auch darf sich der Leser unter diesem "Ballet" des vorigen Jahrhunderts keine mit einer solchen Fülle von scenischem und siguralischem Answande geschmückte "Schaustellung denken, wie man sie heute immer unter diesem Namen begreift, und selbst einige Jahrzehnte vor der "classischen" Periode begriffen. Ich lasse aus den angeführten Titeln einiger solcher "Ballets" auf den Inhalt (und die Ausstattung) schließen. Solche Titel waren: "Hygsmalion" (ein galant komisches Ballet 1788), "Die zigeunerischen Gessehe", "Die glückliche Berwandlung", "Die Frauen", "Die Schusterswerkstatt oder der Liebhaber in der Wiege", "Die Unterhaltung auf dem Lande" u. s. w.

Der eigentliche Schöpfer bes "Ballets" ist bekanntlich Jean Georges Noverre, ein Franzose, ber im Jahre 1760 ein merk-würdiges Buch: "Lettres sur la danse et sur les ballets" (Lyon) herausgab, welches auch in der Folge mehrsach in's Deutsche überstet wurde und das man eine philosophische Begründung der Tanzstunst nennen könnte. Eine Art Ballets hatte allerdings schon dis auf Noverre bestanden, nämlich das übliche Einslechten von Tänzen in den italienischen Opern, man war dabei nicht sehr wählerisch, und an den unpassendsten Stellen einer heroischen Oper wurde der Zuschauer oft plötzlich mit einem solchen Tanz-Divertissement überstascht. Noverre begründete das "Ballet" als einen selbstständigen Zweig der Schauspielkunst, verlangte strenge Scheidung desselben den Gesanglichen und erhob es nach den Worten Schütz' zum "wirklichen, dramatischen Charaktertanz!). "In dieser Beziehung

<sup>1)</sup> Darum schreibt er auch in seinen "Lettres": "Tout ballet, qui ne me tracera pas avec nettété et sans embarras, l'action, qu'il réprésente, dont je ne pourrais diviner l'intrigue; tout ballet dont je ne sentirais pas le plan, et qui ne m'offrira pas une exposition, un noeud, un denouement, ne sera plus qu'un simple divertissement de danse."

hat sich Noverre in gleichem Grade als ein eben so großes dichterisches Genie, wie als einer der gelehrtesten Kenner und meisterhaftesten Künstler der theatralischen Tanzkunst ausgezeichnet".

In einer anderen Richtung wichtig für die Entwicklung des "Ballets" ift der königlich dänische Balletmeister Bincenzo Galeotti zu Kopenhagen geworden, der große pantomimische Ballets zu Ende des vorigen Jahrhunderts zur Darstellung brachte und den Tanz der wirklichen Handlung nur unterordnete, ihn vielmehr immer da einlegte, wo er denselben mit wahrhaft genialer Erfindungskraft aus der Haupthandlung herzuleiten wußte. So wird als ein wahres Muster der Gattung Galeotti's großes fünfactiges Ballet "Romeo und Julie" genannt. Nach Galeotti soll das Ballet zu ergreisenden ästhetischen Wirkungen führen, ohne aber einen gar zu großen Prunk zu beanspruchen, es sollte zu einer "bedeutenden und eigenthümlichen Gattung auf dem Gebiete der schönen Künste" erhoben werden.

Allerdings hatte weder Noverre, noch Galeotti dabei das "Ballet" als Nach- ober Zwischenspiel im Auge, wie es sich in Deutschland und insbesondere auch auf den öfterreichischen Theatern entwickelte. Rein Motiv konnte fo unpaffend fein, daß man es nicht, in ein "Ballet" verwandelt, dem Bublicum vorgeführt hatte. Das "Ballet" bildete oft die einzige "Zugkraft", die Leute in's Theater zu locken, und der Director konnte eines vollen Saufes gewiß sein, wenn er dem Hauptstücke irgend ein folches Ballet folgen zu laffen angefündigt hatte. Die Regeln der Runft, wenigstens diejenigen, welche ein Noverre ober Galeotti vorgeschrieben, murden dabei natürlich wenig befolgt und die Befchmacklofigkeit hatte genugenden Spielraum, sich breit zu machen. Gin "Bersuch, ohne Tanger ein Ballet zu geben", wurde am 26. December 1796 gemacht durch die Aufführung von "Rinaldo und Armide", ein "mit einem Melodrama von herrn Professor Babo verbundenes Ballet in 5 A. von hrn. Albonico Roland", der Berfuch gefiel aber nicht besonders, "das Bublicum strömte herben, um diefes Bortentum anzusehen. ärgerte sich oder klatschte, je nachdem man darauf Rücksicht nahm,

was man von ber Direction ober was man von ben Kindern (solche führten also die Tänze auf) verlangen konnte, welche einige Tänze recht artig ausführten. Die Musik des Melodram's gesiel, im Spiele sand man weder ein Meisterstück der Mimik noch der Declamation" (Recension im Sonnabends-Anhang der "Gräger Zeitung" zu Nr. 305, den 31. December 1796).

Wie weit man es mit der erwähnten Gattung des "Ballets" trieb, möge noch ein Beispiel beweisen, das zugleich als ein Beitrag zur "Berther-Literatur" nicht unwillsommen sein dürfte. Es ist des kannt, wie sehr das "Berther-Fieber" von der Mitte der Siedzigers Jahre an in Deutschland um sich gegriffen hatte<sup>1</sup>). Berther trat in alle möglichen Beziehungen zum öffentlichen Leben, Mode, Theater, Literatur, Alles wurde von diesem kleinen Büchlein Goethe's beeins flußt, ein Büchlein, das aber einen Ersolg aufzuweisen hatte, wie er dis dahin in Deutschland bei keinem Buche auch nur annäherungssweise zu verzeichnen ist.

Die Behörden Desterreichs hatten gegen den "Werther" nichts einzuwenden und so verbreitete sich das Buch auch innerhalb dieses Reiches. Welche Wirkung es ausübte, zeigt unter Anderem der Ums stand, daß im Mai 1781 im Linzer Theater sogar ein "Ballet", das den "Werther" zum Gegenstande hatte, ausgeführt wurde <sup>2</sup>). Um 31. Mai des genannten Jahres kündigte der Bulla'sche Comödiens zettel, nämlich nach der Aufführung eines neuen Lustspieles "Der Zebesserte Ehemann", an:

<sup>1)</sup> Man vergleiche "Lewes, Goethe's Leben", überfett von 3. Frese. Berlin 1872). I. Abschn., V. und insbes. "fünfter Anhang, der ein freilich beiweitem nicht vollftändiges "Berzeichniß der Schriften, welche der Werther hervorrief", bringt.

<sup>2)</sup> K. Nicolai a. a. D. B. II., S. 525.

#### Dann folgt

# das neue, große fragische Zallet in dren Aufzugen bon herrn Schmalogger.

Die eigenst duzu komponirte Musik ist bon Ferrn Aupellmeister Celler.

## Genannt:

## Der junge Werther.

### Berfonen:

| Albert, Lottens |      | 8 ( | <b>®</b> € | eme | ahl |  | <br>• | <br>• | • | ٠ | Hr. Horschelt.    |
|-----------------|------|-----|------------|-----|-----|--|-------|-------|---|---|-------------------|
| Lotte .         |      |     |            |     |     |  |       |       |   |   | Mad. Schmalögger. |
| Werther         |      |     |            |     |     |  |       |       |   |   | Hr. Schmalögger.  |
| Wilhelm         |      |     |            |     |     |  |       |       |   |   | Hr. Rösler.       |
| Bater der       | Lott | e   |            |     |     |  |       |       |   |   | fr. Perchtold.    |
|                 |      |     |            |     |     |  |       |       |   |   | Br. Scheibl.      |
|                 |      |     |            | ,   |     |  |       |       |   |   | Hr. Lorenz.       |

Die handlung fängt in Alberts Garten an und endigt fich nach 12 Uhr = n Alberts Zimmer.

So ward in Oesterreich dem "Werther-Fieber" selbst auf de

Es scheint eine wahre Sucht im Publicum nach ben beliebten Ballets geherrscht zu haben, so daß sich selbst bedeutende dichterische Talente nicht scheuten, dramatische, ja selbst lyrische Producte ihr Talente nicht scheuten, dramatische, ja selbst lyrische Producte ihr Talente nicht scheuten, dramatische, ja selbst lyrische Producte ihr Tales in Balletsorm auf die Bühne zu bringen. Da kann ich den naus Graz die interessante Thatsache verzeichnen, daß der später noch aussührlich zur Besprechung gelangende Dichter J. Ritter v. Kalchberg im Jahre 1788 eine Ballade geschrieben und diese selbst, zu einem "Ballet" bearbeitet (zum Zwecke der Aufführung), im Drucke erscheinen ließ 1). Ob dieses "ernsthafte Ballet aus einer wahren und sehr berühmten Geschichte" wirklich zur Darstellung gelangte, ist mir trok vielsacher Bemühungen zu ersorschen nicht möglich gewesen, doch

<sup>1)</sup> Der Titel und Inhalt, beibes höchst charafterifisch, folgen im "Anhang" als Beilage am Schlusse biefes Buches unter Nr. II. Die "Ballabe" erscheint übrigens auch in Kalchberg's "Gebichten" aufgenommen.

bietet ja die Thatfache an sich schon einen Beleg für den Geschmack des Bublicums.

Das Gebiet des Luftspieles und des Schauspieles hat bekanntlich im achtzehnten Jahrhunderte die merkwürdigsten Producte aufzuweisen und der großartige Gährungsproceß, dem das deutsche
Theater, seitdem Lessing die kritische Geißel über französischen Ungeschmack geschwungen hatte, unterworsen war, machte sich allerorts
geltend. Anders hätte freilich der große Schöpfer der "Oramaturgie"
dieses Werk verfaßt, wenn er sein Urtheil nach den Borstellungen
auf der Bühne in Steiermarks Hauptstadt hätte begründen sollen.
Das tolle Durcheinander von Stücken, welches auf die Periode der
"Italienischen Oper" solgte, gibt so recht den Beweis, wie sehr der
Geschmack im Dunkeln tappte, bevor er sich für eine bestimmte Richtung entschied. Uebrigens ist dabei nie außer Acht zu lassen, daß ein
strenges Theaterregiment eigentlich erst nach Eröffnung des neuen
Schauspielhauses eingeführt wurde, also lange nach dem Erscheinen
der "Dramaturgie".

Bor Allem suchte man durch möglichst prunkvolle und abgeschmackte Titel das Augenmerk des Publicums auf das Theater zu lenken, auch Werke nachher berühmt gewordener Autoren treten unter den abenteuerlichsten dieser Titel auf und verschafften sich erst nachher, als ein solcher Titel, welcher natürlich vom Theaterdirector ersonnen worden war, dem Stücke Beliebtheit gesichert, größere Geltung. Wie sehr dieses Titelwesen in's Extrem getrieben wurde, möge man aus einigen Beispielen ersehen, die ich willkürlich herausgreife und die aus der Zeit von 1778 bis etwa zu Ende des Jahrhunderts herrühren.

"Semiramis, Königin von Assprien, heroisches Trauerspiel"; "Der Grandprosoß oder die unglückliche Rachbegierde, militärisches Trauersspiel"; "Die eingebildeten Philosophen, Singspiel"; "Der corsische König Theodor in Benedig, Singspiel; "Das wüthende Heer oder das Mädchen im Thurme, Singspiel"; "Hat der Schulmeister Brod?" ein ganz neues, sehr kritisches und auf die dermaligen Zeiten sehr passendes Lustspiel in 3 Aufzügen"; "Die Bestalinnen,

römisches Trauerspiel mit Trompeten und Bauten"; "Die Wirthin mit ber ichonen Sand, Luftspiel"; "Reinald, das Rind ber Liebe und ber Natur"; "Die Berrude in Conftautinopel, heroisch-komisches Luftspiel"; "Wer ift fie benn? ober man wette nur mit einem Frauenzimmer, Luftspiel"; "Arno, militarisches Drama"; "Prüfung und Frauengebuld oder die Wiederverehlichung, Familiengemälde": "Der wohlthätige Derwisch oder die Schellenfappe, ein fomischeturkisches Zauberspiel"; "Complimente und Wind, ein ganz neues, hier noch nie gesehenes Luftspiel, mit neuen Maschinen und Decorationen in 4 Aufzügen von Bregner"; "Er wird Schachmatt, Luftspiel in 4 Aufzügen"; "Rudolph von Weidungen und feine Tochter, Ritterichauspiel in drei Aufzügen"; "Das Sonnenfest der Braminen, heroifch-komische Oper in 2 Aufzügen von Hankler (Musik vom Capellmeister Müller)"; "Caro, eine tomische Oper, mit neuen Maschinen und Decorationen in 2 Aufzügen nach Hafner's Megarens zweiter Theil bearbeitet von Perinet. (Mufit vom Capellmeifter Müller.)"

Auf die Namen der Verfasser kam es allerdings weniger an und dieselben blieben dem großen Publicum oft lange Zeit unbekannt.

Sine eigenthümliche charafteristische Erscheinung bleibt es, daß Schiller's Dramen schnell in der Stadt bekannt und beliebt geworden sind; am 9. November 1788 schon wurde "ein ganz neues, in Wien mit großem Beisall aufgeführtes!) und hier zum erstenmal gegebenes großes Trauerspiel in sechs Aufzügen" aufgeführt, "genannt: Fiesco oder die Berschwörung in Genua", am 12. Februar 1789 kündigte man "das vortrefsliche bürgerliche Trauerspiel von Herrn Schüller (!): Cabale und Liebe" an und am 19. September desselben Jahres (diesmal also kaum zwei Jahre nach der ersten Aufführung in Hamburg) stand schon prunkhaft zu lesen, daß "das große, herrliche und allgemein berühmte Trauerspiel von dem berühmten Herrn Schüller (!), welches sich "Don Carlos" nennt", zum erstenmale aufgeführt werde?).

<sup>1)</sup> Siehe oben Seite 24.

<sup>2)</sup> Die erfte ausstührliche Besprechung des "Don Carlos" vom Jahre 1797 siehe Beilage V.

Graz scheint die einzige Stadt Desterreichs gewesen zu sein (Wien natürlich auch nicht ausgenommen), welche bem jungen Dramatifer Schiller mit fo großem Enthusiasmus entgegenkam; felbft einige Schauspiele Goethe's 1), welche zur Darftellung gelangten, gewannen hier nicht fo festen Boden, als die jugendlichen Feuerproducte des genialen Dichters aus Marbach. Ich möchte diese Thatsache als ein Charafteriftifon des suddeutschen Bolfscharafters hinstellen, der fich von den braufenden Worten der "Räuber", des "Fiesco" und des "Ferdinand" in "Cabale und Liebe" fo recht hinreißen und entflammen ließ, mahrend andere große Schöpfungen, die mehr ruhigen Ernft athmeten, ihre Wirfung verfehlten. Meine Behauptung fann natürlich ber Umftand, daß in Wien diefer Enthusiasmus nicht zu Tage trat, nicht abschwächen, da wir schon gesehen, daß der einzige "Fiesco" in Wien auf die Buhne des Hof- (Burg-) Theaters gebracht murbe und auch dieser vom Repertoire verschwand, ebe er recht bekannt geworden. Bielleicht fann uns die Andeutung, "daß die Rolle der Bertha schon bei der zweiten Borftellung aus Anftandsrudfichten fortgelaffen murbe", diefes Berfchwinden einigermagen erflären.

Auch Shakespeare findet sich im letzten Drittel des Jahrhunderts schon auf der Bühne der steiermärkischen Hauptstadt vertreten; bald hatte man die Schönheiten des großen Briten herausgefühlt, und den "Coriolan", "Macbeth" und "Kaufmann von Benedig" führte man gegen Schluß der Achtziger-Jahre und zu Anfang des letzten Decenniums auf. "Hamlet" findet sich im Octoberrepertoire des Jahres 1795 (bearbeitet von Schröder). Derselbe scheint schon damals, wenn auch nicht mit seiner ganzen Gewalt, so doch nachhaltig auf das Publicum gewirft zu haben, die Travestie wenigstens, auf welche ich unten zu sprechen komme, und die jedenfalls die eingehende Bekanntschaft mit dem Dichter des Originals voraussetz, dürfte dies be-

<sup>1)</sup> Z. B. wurde am 19. August 1790 aufgeführt "ein von dem berühmten herrn Goethe verfertigtes Trauerspiel, genannt "Alavigo".

stätigeu. Schon im Januar besselben Jahres famen "Die Frrungen" zur Darstellung.

Den 24. September 1796 murbe jum erftenmale: "Romeo und Julie, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, nach Shakespear fren für bas beutsche Theater bearbeitet", aufgeführt. Die Originalrecension ber "Grater Zeitung", welche fich über Stud und Aufführung ausfpricht, ift bezeichnend; ich fete diefelbe auszugeweise um fo lieber hicher, als fie auch Bemerkungen über die Bearbeitung des Trauerspieles bringt; ber ungenannte Recensent ichreibt: "Shakespear hat bie Stoffe zu feinen Trauerspielen größtentheils aus ber Gefcichte genommen. So grundet sich auch das gegenwärtige auf eine mahre Begebenheit des vierzehnten Jahrhunderts, welche Giralomo Corte in seiner Geschichte von Berona, Bandello in einer feiner Novellen, und Luigi da Borto erzählten. Allein nicht diese Urquellen, sondern eine fehr unrichtige Uebersetzung mar es, aus welcher Shakespear feinen "Romeo" ichopfte, und ba in berfelben verschiedene der ichonften Situationen ausgelaffen, andere fehr unschickliche hinzugedichtet maren, und der so interessante Vorfall von Juliens Ermachen, ba Romeo noch lebt, fich gar nicht fand: fo hatte er auch alles diefes nicht benüpen fonnen. Indeffen ichwebet über das Bange unwidersprechlich Shatefpear's großer Beift, und man findet allenthalben lebhafte und mannigfaltige Charatterschilderungen, einen ftarten und naturlichen Ausdruck ber Leibenschaften, welche Gigenschaften Dr. Blair mit Recht für die benden Saupttugenden diefes großen tragischen Benins erfennet. Jeboch ftogt man auch auf verschiedene ihm eigene Ausschweifungen und Unftögigkeiten, welche ichon englische Runftrichter bemerkt haben. So fagt ber Berfaffer von dem Companion to the Playhouse: er habe fein Stud mit vielen trivialen, überfluffigen und gur Bandlung unnöthigen Dingen überladen. - Alle dieje Umstände beweisen hinlänglich die Hothwendigfeit großer Beränderungen mit diesem Stude ben Verpflanzung besselben auf Deutschlands Bühnen, und diefe hat auch herr Beige in seinem Romeo mit kluger Bahl und Ginficht bamit vorgenommen; ja er hat fozusagen ein gang

eigenes neues Stud verfaßt, welches ben feiner Regelmägigkeit auch auf allen Buhnen Deutschlands das größte Intereffe erreget, und deffen Inhalt er nicht aus Shakespear, sondern aus den Urquellen geholet hat, welche diefer felbst ben seiner Arbeit nicht gekannt hat. - Gine neue Bearbeitung diefes Stoffes nach Weiße ichien uns baber schon im voraus ein sehr gewagtes Unternehmen und der Erfolg hat richtig gezeiget, daß es ein zu gewagtes mar. Der Berfaffer, welcher nach bem Anschlagzebel, mas aber uns menigstens nicht glaubmurdig vorkömmt, Julius Reichsgraf v. Soden fenn foll, hat die Unregelmäßigkeit Shakespear's benbehalten, und doch größtentheils feine Schönheiten verlohren gehen laffen; er hat weder ein regelmäßiges noch ein intereffantes Stud geliefert, insoweit nahmlich das Intereffe in der Ausarbeitung, und nicht schon in dem Stoffe selbst beruhet, und nicht mit Unrecht fragten einige Zuschauer: Wie viele Tage find wir wohl schon im Theater? In der Anordnung ift er größtentheils Shakespear'n gefolget. Mercutio, dieser geniealische Charakter ist weggeblieben; an die Stelle ber meifterhaft gezeichneten Anne hat er eine unbedeu- ' tende Rammerfrau gefett. Das Entstehen von Romeo's Liebe murde dahin abgeändert, daß sich die benden Liebenden in der Kirche zuerst gesehen haben, wodurch die Scene auf dem Balle allen Reit verliert, und der von Shakespear abweichende Umftand, daß Julie ermacht, da Romeo schon das Gift genommen hat, aber noch lebt, ift aus bem Beigischen Trauerspiel benütet. - Die Entbehrlichkeit dieser nach ber Beißischen Bearbeitung ift also außer allen Zweifel gesetze, und felbst die Rudficht, welche der Berfaffer ben der Beurtheilung nicht ju vergeffen bittet: dag nahmlich feine Arbeit blog für die Buhne bestimmt sene, ist in dem Weißischen Trauerspiel besser erreicht worden" 1).

Richt unintereffant durfte auch die Mittheilung sein, daß am 2. November, am Allerseelentage, statt bes heute üblichen "Der

<sup>&#</sup>x27;) Es ift höchst interessant mit diesem Urtheile das Lessing's in der "Hamburgischen Dramaturgie" (15. Stück) zu vergleichen. Lessing's Werke (Hempel) VII. S. 120 ff.

Müller und sein Kind" von Raupach, seit der Einführung Shakespeare's in Graz das Trauerspiel "Macbeth mit Geistern und vielen schönen Berzierungen" regelmäßig unter großem Andrange des Publikums zur Aufführung gelangte.

Als Curiosum verdient es endlich, Shakespeare betreffend, Erswähnung, daß am 4. März 1789 aufgeführt wurde "Romco und Julie, Lustspiel in drei Aufzügen", nachdem eine eigentliche Theasterkritik in jener frühern Zeit noch gar nicht bestand, so läßt sich, außer der Anzeige selbst über dieses Stück leider so wenig berichten, als über das im November 1793 aufgeführte "Maria Stuart, Trauerspiel in fünf Aufzügen von Spieß".

Die große Menge ber übrigen Dichter, beren Schöpfungen im landständischen Theater der steierischen Sauptstadt vorgeführt murden, ift heute beinahe vergeffen. Bu nennen maren allenfalls: Schröber, Leisewit ("Julius von Tarent"), Goldoni, Babo, Marivaur ("Die falichen Bertraulichkeiten"), Calberon ("Der Berichlag"), endlich Iffland und Rotebue. Die Beliebtheit der lettgenannten zwei Buhnendichter ging in's Unglaubliche, Rotebue mar beinahe wöchentlich im Repertoire vertreten, man jog seine Schauspiele (Luftspiele finden sich erft später) allen anderen bor, man brachte ihm formliche Begeifterung entgegen, sein Name mar unbedingt der klangvollste in den Theaterannalen ber Stadt am Schluffe bes vorigen und zu Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts. Beinahe gleicher Beliebtheit erfreuten fich die heutjutage auch ichon fast gang vergeffenen Schauspiele Iffland's, ber ja in der Folge felbst als Baft auf der Brager Buhne aufgetreten mar. 3m Laufe eines halben Jahres murden von dem Letteren beispiels= weise: "Das Bermächtniß", "Die Dienstpflicht", "Der Spieler", "Der Sausfrieden", "Die Jager", "Das Gemiffen" "Elife von Balberg", und zwar jedes dieser Stucke mit oftmaliger Wiederholung jur Darftellung gebracht. Das hinderte jedoch nicht, dag im Jahre 1796 der Theaterreferent auläglich der Aufführung der "Aussteuer" von Iffland die bezeichnenden Worte niederschrieb: "Wenn man die bramatischen Werke des Iffland mit fritischem Auge betrachtet, fo

findet man in selben einen sich immer gleichen Charakter. Immer die nämlichen Schönheiten, und die nähmlichen Unvollkommenheiten. Immer eine Handlung aus der Mitte des bürgerlichen Lebens genommen; eine Verwicklung, die aus den Folgen unserer Fehler entstehet; einige mit dem richtigken Beodachtungsgeiste aus der Virklichkeit ergriffene, und mit der größten Festigkeit ausgeführte Charaktere ... Dagegen aber ist die Moral seiner Handlungen zuweilen nicht ganz richtig; seine Verwicklungen erreichen oft nicht ihren möglichen höchsten Grad, und verlieren dadurch an Kraft; das Interesse wechselt nicht selten an den Personen; meistens ist eine mit der Haupthandlung nicht genug verbundene Person vorhanden, welche die Entwicklung bewirkt, und dadurch den Hauptpersonen einen Abtrag thut."

Am Schlusse des Jahrhunderts wies übrigens das Grazer Theaterrepertoire schon auch außer den erwähnten die Namen ganz vortrefflicher Bühnendichter auf. Bon besonderem Interesse ist es, daß im Jahre 1798 "Der politische Zinngießer, ein Lustspiel in fünf Aufzügen nach Hollberg" zum erstenmale aufgeführt wurde und Kritif und Publicum dem Stücke viel Wärme entgegenbrachte, schon damals nannte es der Recensent "zu den alten Lustspielen von ächt komischen Gehalte" gehörig, "welche durch keine Zeit von ihrem innern Werthe verlieren und nur einer den herrschenden Sitten, der Cultur der Sprache und den Fortschritten des Geschmacks angemesssenen äußern Form bedürfen, um zu allen Zeiten zu gefallen".

Es erscheint mir culturhistorisch bedeutsam, daß in demselben Jahre "Johann von Nepomuck, ein historisches Trauerspiel in fünf Aufzügen, für die königl. National-Schaubühne in Prag nen bearbeitet von E. H. Spieß" ein außerorbentlich volles Haus erzielte und mehreremale nacheinander gegeben werden mußte. Es versteht sich von selbst, daß dieses Stück tendenzlos ernst und im Charakter der alten Ueber-lieferung gehalten war, Abweichungen von der letzteren, die sich Spieß erlaubte, bezogen sich nur auf das Scenische.

Endlich sei noch angeführt, daß im letten Jahre des Säculums "Die Reise in ben Mond, ein Luftspiel in bren Acten aus bem

Französischen fren übersetzt von Schröder", eine Art Satyre auf Sitten und Fehler der Zeit, "da in dem Stücke keine mit Interesse fortschreitende Handlung vorhanden" war, den Zuschauern viel Langsweile bereitete.

Merkwürdigerweise mar Leffing's "Minna von Barnhelm" 1) der Bühne zwar bekannt, ohne aber eine besondere Wirkung auszuüben; das eigentliche Luftspiel murde, wie ja schon aus dem bisher Mitgetheilten erfichtlich, wenig gepflegt, und mir tam nicht eine einzige Andeutung zu Besicht, dag etwa "Minna von Barnhelm" bis zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts über die Bretter der Grazer Buhne gegangen mare. Mit menigen Ausnahmen bewegten fich daber auch die fogenannten "Luftspiele" auf niedrig-tomischem Bebiete, bas feinere Conversationsstück war ja noch gar nicht bekannt und für den gröften Theil des Bublicums bedeutete noch ein "Luftspiel" nichts anderes als nach heutigen Begriffen eine Boffe. Die oben mitgetheilten Titel zeigen ichon bas Derbe, Schwankartige biefer Stude, bie mitunter noch lebhaft an die Hanswurftcomodien im ersten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts erinnern. Auch Barodien und Travestien ernsterer Schauspiele ober selbst hiftorischer Borgange tamen auf ber landständischen Buhne zur Aufführung. Wie derb dieselben mitunter maren, mag das nachfolgende Beispiel einer folchen Boffe beweisen, ber übrigens eine gewiffe realistische Komit nicht abzusprechen ift, und beren Sprache insbesondere ein Licht auf die Sprachweise bes niederen Bolfes ju jener Zeit wirft. Diefelbe murbe am 3. Januar 1799 zum erstenmale aufgeführt unter bem Titel: "Agnes Bernauerin, ein komisches Trauerspiel in drei Aufzügen, in deutschen Rnittelversen, mit Befang und Tang, travestirt von R. Q. Gifete 2)

<sup>&#</sup>x27;) Donnerstag ben 1. März 1792 wurde aufgeführt: "Minna von Barnhelm, ein Lustspiel in 5 Aufzügen von unserem großen verstorbenen herrn Leffing".

<sup>2)</sup> R. E. Gifete, geboren 21. Juli 1756 ju Queblinburg, er ift ein Sohn bes Ric. Dietr. Gifete, eines Zeitgenoffen Gellert's und eifrigen Gegners Gotticheb's, wurde 1794 bevernicher Rath zu Glüdsburg, icheint aber fpater nach Bien übersiedelt zu sein, wo im Jahre 1798 fein "travestirter hamlet" (auf welchen

und mit Musik vom Capellmeister Henneberg" und von der Kritik, wie ich gleich bemerke, heftig verurtheilt. Den Vorwurf des Ganzen bildet das historisch bekannte Liebesleben des Herzogs Albrecht von Baiern und der schönen Augsburger Baderstochter Agnes Bernauer, welch' Letztere, nachdem sich Albrecht heimlich mit ihr vermählt, von dessen Verzog Ernst verhaftet, der Zauberei angeklagt und in der Donau ertränkt wurde.

Dieser hochtragische Stoff erscheint in der Travestie natürlich verzerrt, und besonders suchen hier die drolligen Anittelverse auf die Lachluft zu wirken. Die Anlage des Ganzen verräth allerdings eine humoristische Begadung, die dem Verfasser nicht abzusprechen ist, die Derbheit des Ganzen aber war, wie erwähnt, schon dem damaligen Publicum fast zu arg, wenn man auch bedenken muß, daß derartige Comödien denn doch nur für den Zuschauer niedriger Elasse berechnet wurden. Einige Proben aus dieser Travestie mögen hier ihren Plats sinden, zumal wir daraus zugleich den Ton ersehen, der in der Sprache des niederen Volkes im achtzehnten Jahrhundert geherrscht.

Im ersten Act schildert Agnes in schwäbischer Mundart ihre aufkeimende Liebe zu Albrecht mit den Worten:

Wie ich dich zum erstenmahl hab balbiret, So hat sich die Lieb' schon in mir gerühret. Sie hat mich gejuket unter der Haut, Es hilft gegen sie kein Sälble, kein Kraut. Mein Bater hat gleich meine Liebe entdeckt, Es hat mir kein Semle, kein Kipfle mehr g'schmeckt.

Ihre Beforgniß äußert sich weiter in bem Sate:

Aber hört bein Bater von unserer Glori, Go fpringt er mit ben Fugen in die gange hiftorie,

ich noch zu sprechen komme) erschien. Giseke starb im Jahre 1821. — Ich erwähne es gleich hier, daß am 14. November 1799 auch eine Posse: "Der trabestirte Aeneas" von demselben Bersasser über die Bretter der Grazer Bühne ging. Ein Beweis, daß sich Giseke Blumauer's Richtung auf dramatischem Gebiete einzuschlagen vorgenommen.

worauf Albrecht beruhigend antwortet:

So lag ihn halt springen, es tost ja nicht 's Leben, Einen Schilling wird er mir auch nicht geben.

Agnes.

Dann fürcht' ich die Liesle deine alte Amour, Ihr Männle foppet uns Weible nur.

Mibrecht.

Tett Agnes halt's Maul, und red mir nix weiter, Meinst du, ich bin ein Bärenhäuter?

In diesem Tone geht es fort. Bei der Zusammenkunft der Ritterin der 8. Scene kleidet Ernst seinen Vorwurf wegen des Zuspät— = kommens der Meisten in die Worte:

Nun kommt ihr endlich bahergetrottelt, Wie einer nach bem andern zottelt; Ift einer in Zukunft auf ben Schlag nicht zugegen, So muß er einen Kreutzer in b'Armenbuchs' legen.

Die Ritter sind nun versammelt, unter ihnen der Gundelfinger Tuchsenhauser, Herzog Ernst und der Vicedom; Letzterer gibt de Rath, Albrecht kurzweg zu enthaupten, darauf entwickelt sich folgend Scene:

Ernft.

Mein lieber, getreuer Bizdum Der Rath von dir war wieder blitzumm.

Gunbelfinger.

Ihr habt mit Ehren zu melben das Lob, Ihr seid wie ein Sesselträger grob.

Bicedom.

Du Gundelfinger ich laß mich nicht sticheln, Sonst werd' ich dich mit meinem Säbel stricheln.

Tuchsenhauser.

Gunbelfing thut euch feine injurias, Ihr geht bei jedem Wort in furias. Bicebom.

Ber redt' denn mit dir, du Dintenleder? Du wirst ja alle Tage feder.

In der Turnirscene heißt es:

Bicebom.

Wer ficht wegen einer Bürgerbirne, Der ist nicht recht richtig im Gehirne.

Albrecht.

Genug Chre, wenn ich mit ihm fechte, du Keib! Euch aber, ihr Flegel, die ihr schimpftet mein Weib, Entehr' ich und schlag Euch den Ritter vom Leib.

Ernft.

Und ich entehre bich, weil bu murrft, Es heißt im Sprichwort: Burft wider Burft.

Albrecht.

Pot Kreutbataillon! Ihr seid mir die rechten! (weinend) An der Spite von Lümmeln gegen euren Sohn, Dem ihr anthut solche Prostitution.

In der letten Scene des Stückes führt Albrecht den Bicedom bei den Ohren mit den Worten hervor:

Sa! hab' ich bich Erzkapitalschelm benn Ohren? Du Bicedom apport, such, Agnes verloren.

Er führt ihn hierauf zum Baffer, der Bicedom fteigt hinein und Agnes wird, auf ein Brett gebunden, lebend herausgebracht.

Ich habe diese Proben, die mir für das damalige Theaterleben bezeichnend erscheinen, hervorgehoben; daß eine derartige Travestie überhaupt zur Darstellung gelangen konnte, ist immerhin charafteristisch, wenn auch die Kritik dieselbe, wie schon bemerkt, absprechend beurtheilt hat. Die Recension dieses, wie man ersieht, mit so vielen recht gemeinen Ausdrücken durchwobenen Stückes sagt es dem Berssafser deutlich in's Gesicht: "Es hat das Ansehen, als ob irgend ein Kakodämon in Herrn Gieseke gefahren sey, der mit schelmischer

Schabenfreude ihn antreibt, liebliche Gestalten in niedrige Carricaturen zu verwandeln." Daß Giseke mit seinen Travestien immerhin auf der Bühne der Hauptstadt nicht ungern gesehen wurde, beweist schon der Umstand, daß von ihm schon drei Jahre früher der "travestirte Hamlet" vorgeführt wurde und nicht eben ungünstig beurtheilt worden war. Ich will diesen "Hamlet" wieder als Charakteristikon der Grazer Theaterverhältnisse eingehender betrachten, und habe deshalb, obgleich er in der Zeitsolge früher zur Darstellung gelangt ift, die Travestie erst hier zu besprechen mich veranlaßt gefühlt.

Am 16. Januar 1796 gelangte nämlich zur Darstellung: "Der travestirte Hamlet, eine Posse in 3 Aufzügen und gereimten Knittelversen von K. E. Giseke, von einigen Arien begleitet". Die Aufführung der Travestie zeigt, wie erwähnt, schon die genaue Bestanntschaft des Publicums mit Shakespeare. Die gar zu derbe Sprachewie in der "Agnes Bernauer" sinden wir im Hamlet übrigens noch nicht, vielmehr zeigt sich oft ein gesunder Humor; viele der Stellenbie ich nun mittheile, dürsten übrigens von der Direction in diese Fassung umgesormt worden sein. Noch sei bemerkt, daß die nur folgenden Proben nach der hiesigen Bühnenbearbeitung angeführ kind und daß ich nur charakteristische Bruchstücke gebe<sup>1</sup>).

# 1. Aufzug.

Bernardo.

Wer da? Wer da?

Francisco.

Gut Freund, gut Freund!

Baft bu geglaubt, es ift ber Feind?

<sup>1)</sup> Bur Bergleichung fetze ich hier bie Parallelftellen nach A. B. v. Schlegel's Ueberfetzung bei:

Bernardo. Wer ba?

Francisco. Rein, mir antwortet: fteht und gebt euch tund.

Bernardo. Lang' lebe ber Ronig.

Francisco. Bernardo?

Bernardo. Er felbft.

Bernardo.

Ach nein, ach nein, ich that nur spassen. Ihr habt uns heut lang' warten lassen. Mir ist im Bauch nicht wohl, der Teufel hohl' die Wacht!

Francisco.

Es is heut falt, gute Nacht! gute Nacht.

Guftab

(in ichwäbischer Mundart.) Beschwörung bes Geiftes.

Sag an, hast du in der Welt einst scharmuziert, Mit Mädeln und Beibern brav karessirt; Oder hast du vielleicht wo verscharret mit Kohlen Dukaten, so sag's uns nur, wir wollen sie holen — Da geht er nun fort und schaut uns an. Gewiß weil er seine Rolle nicht kann.

uncisco. Ihr kommt gewissenhaft auf eure Stunde.
rnardo. Es schlug schon zwölf, mach dich zu Bett, Francisco.
uncisco. Dank für die Ablösung. 's ist ditter kalk,
und mir ist schlimm zu Muth.
rnardo. War eure Wache ruhig?
uncisco.
rnardo. Run gute Nacht!
Wenn ihr auf meine Wachtgefährten stoßt,
horatio und Marcellus, heißt sie eilen.

— Schaut, wie's ba wieder fommt. Ich freuz' es, Und sollt es mich verderben. — Steh', Phantom. — — Ift irgend eine gute That zu thun, Die Ruh dir bringen' fann und Ehre mir: Sprich zu mir!

Boratio. (Der Beift fommt wieder.)

Bist du vertraut mit deines Landes Schickal, Das etwa noch Boraussicht wenden kann: O sprich!

Und haft du aufgehäuft in deinem Leben Erpreßte Schätze in der Erde Schoß, Wofür ihr Geister, sagt man, oft im Tode Umhergeht: sprich davon! verweil' und sprich. Rönigin (zu Samlet).

Der Schmerz wird schon vergehn, mein Lieber, Denn er ist unstät, wie ein Fieber.

Trompeten und Pauten (hinter ber Scene).

Guftav.

Was für ein Larm von weiten, Bas foll benn ber bebeuten?

Hamlet.

Der König läßt itt bem Bolt verfunden und fagen, Wie viele Rheinweinflaschen sein Bauch fann vertragen.

Der Beift (gu Samlet).

— Nun muß ich in Feu'r und Flammen sitzen, Und in der Hölle beim Tag brav schwitzen. — Du würdest die Augen im Kopfe verdrehen, · That' ich dir alle die Sachen kund; Doch derley Dinge sind dir noch zu rund. — —

Rönigin.

Wirf, guter hamlet, ab bie nächt'ge Farbe, Und laß bein Aug als Freund auf Danmart fehn. Such nicht beständig mit gefenkten Wimpern Nach beinem eblen Bater in dem Staub. Du weißt, es ift gemein: was lebt, muß sterben, Und Ew'ges nach ber Zeitlichkeit erwerben.

(Trompetenftog, und Gefdut abgefeuert hinter ber Scene.)

Horatio. Hamlet. Bas stellt das vor, mein Pring? Der König wacht die Nacht durch, zecht vollauf, Hält Schmaus und taumelt den geräusch'gen Balzer: Und wie er Züge Rheinweins niedergießt, Berkünden schmetternd Pauken und Trompeten Den ausgebrachten Trunk.

Øeift.

Ich bin beines Baters Geist:
Berbammt auf eine Zeit lang, Nachts zu wandern,
Und Tags gebannt zu fasten in der Gluth,
Bis die Berbrechen meiner Zeitlichkeit Hinweggeläutert sind. Wär mir's nicht untersagt
So höb ich eine Kunde an, von der
Das kleinste Wort die Seele dir zermalinte, Er (bein Oheim) hat beine Mutter, mein Weib, mir verführt, Und mich bann zum Leben hinausbuchstabirt. Er hat mir bas Reich und die Krone gestohlen, Der Schurke, brum soll ihn auch ber Teufel ist holen.

Aufzug.

Samlet (Monolog).

heute sehn und morgen nicht mehr sehn, Das will mir nicht in Schädel 'nein. Soll ich vom Schicksal mich soppen lassen, Und alle Sottisen der Fortuna verpassen, Ober mir den Ruhm erwerben, Als besparater Berther zu sterben?

Dein junges Blut erstarrte, beine Augen Wie Stern' aus ihren Kreisen schießen machte, Dir die verworrnen trausen Loden trennte, Und fträubte jedes einzle Saar empor, Wie Nadeln an dem zorn'gen Stachelthier: Doch diese ew'ge Offenbarung faßt Kein Ohr von Fleisch und Blut. —

Samlet.

Mein Obeim?

Beift.

Ja, ber blutschänderische Ehebrecher Durch Witzes Zauber, durch Berräthergaben (O arger Witz und Gaben, die im Stand So zu verführen sind) gewann den Willen Der scheinbar tugendsamen Königin Zu schnöder Luft. — — Kurz lass mich sein. — Da ich im Garten schließ. Beschlich dein Oheim meine sichre Stunde, Mit Sast verstuchten Bilsenkrauts im Fläschen Und träuselt' in den Eingang meines Ohrs Das schwürende Getränk. — — So ward ich schlasend und durch Bruderhand Um Leben, Krone, Weib, mit ein's gebracht.

#### Samlet.

Sein ober Richtfein, bas ift hier bie Frage: Obs ebler im Gemüth bie Pfeil' und Schleubern Des wüthenben Geschicks erbulben, ober Sich waffnend gegen eine See von Plagen Bas wird's benn auch viel ums Sterben fenn, Man schläft so mir nichts, bir nichts ein. Doch wenn man aus bem Schlaf erwacht; Wird's wieder Tag, oder bleibt es Nacht? Rein leben will ich - bem Schicffal zum Trop, Unfühlbar wie ein hölzerner Rlot, Bergehren den letten Rreuter bann fterben; So warten vergebens die lachenden Erben; So tommt boch am Ende mein Teftament Richt unter ber Abvotaten Band; Auch wird man, wenn man nichts mehr hat, gehudelt, Bon jedem lumpichten Schuften gepubelt: Drum kundige die Rugel vom Flintenlauf Der Seele die irdische Wohnung auf. 3mar macht's ein besperates Loch im Bauch, Und Rugeln thun weh nach altem Brauch, Und Löcher im Bauche find felten zu füllen: Doch Bunktum! mir vergeben die Todesgrillen -Die reipende Ophelia Steht wie die griechische Benus ba.

> Durch Biderftand fie enden. Sterben - fclafen -Richts weiter! - und ju miffen, bag ein Schlaf Das Bergmeh und die taufend Stoge endet, Die unfere Fleisches Erbtheil - 's ift ein Biel Aufe innigste ju munichen. Sterben - ichlafen -Schlafen! Bielleicht auch träumen! - Ja, ba liegte: Bas in bem Schlaf für Traume tommen mogen, Wenn wir den Drang bes 3rb'ichen abgefcuttelt, Das zwingt uns ftill zu ftehn, bas ift bie Rudficht, Die Elend läßt ju hoben Jahren tommen. Denn wer ertrug ber Zeiten Spott und Beigel, Des Mächt'gen Drud, bes Stolzen Dighandlungen, Berfcmahter Liebe Bein, des Rechtes Auffchub, Den Uebermuth ber Aemter, und die Schmach, Die Unwerth ichweigendem Berbienft erweift, Wenn er fich felbft in Ruhftand feten tounte Mit einer Nabel blos? Ber trüge Laften, Und ftohnt' und ichwitte unter Lebensmuh? Rur daß die Furcht vor etwas nach bem Tod -Das unentbedte Land, von beg Begirt Rein Banbrer wiebertehrt - ben Billen irrt,

Ich bitte bich, Schönste ber schönsten Kinder, Bebenk im Gebete mich großen Sünder! Studiert' ich das Ding bis auf's Fundament; So nähm ja der Monolog kein End! Drum lieber also von etwas andern, Was bewegt Euch so traurig herumzuwandern?

# Ophelia.

Daran sehd ihr, grausamer Hamlet, schulb. 3ch trug Guern Leichtstinn mit Gedulb.
Ihr wollt zum Gerede ber Leute mich machen, Und oben brein meiner Einfältigkeit lachen.
Ihr gebt mir die Sacuhr, dieß Nadelbüchsel, Dieß golbene Ringel und hübsche Kapsel

(fie giebt alles zurüd).

Ihr habt jest nicht mehr den vorigen Gusto, Und was soll ich's läugnen, ben mir ist's just so, Weil auch der Hamlet geändert sich hat.

Daß wir die Uebel, die wir haben, lieber Ertragen, als zu unbekannten fliehn.
So macht Gewissen Feige aus uns allen; Der angebornen Farbe der Entschließung Bird des Gedankens Blässe angekränkelt; Und Unternehmungen voll Mark und Nachdruck, Durch diese Rücksicht aus der Bahn gelenkt, Berlieren so der Handlung Namen. — Still! Die reizende Ophelia. — Nymphe, schließ' In dein Gebet all meine Stinden ein.

Ophelia. Hamlet. Ophelia. Mein Prinz wie geht es euch seit so viel Tagen? Ich bank euch unterthänig; wohl. Mein Brinz, ich hab von euch noch Angedenken, Die ich schon längst begehrt zurückzugeben. Ich bitt euch, nehmt sie jeto.

Samlet.

Rein, ich nicht;

Ophelia.

Ich gab euch niemals was. Mein theurer Prinz, ihr wißt gar wohl, ihr thatets; Und Borte süßen Hauchs babei, die reicher Die Dinge machten, da ihr Dust bahin, Nehmt dieß zurück: dem edleren Gemüthe Berarmt die Gabe mit des Gebers Gitte. Hier, gnäd'ger Herr.

Samlet.

Du sprichst ja wie ein Extrablatt! Sag bist bu schön und auch tugenbhaft?

Ophelia.

Die Frage hat weber Rraft noch Saft.

Samlet.

D ja, benn bift bu tugendhaft und schön; So soll beine Tugend nicht lassen geschehn, Daß man beiner Schönheit mit Schmeicheln hosiert, Und somit die Tugend zum Burzelbaum führt. Der Sat war zwar eh sehr paradox, Doch jetzt glaubt ihn auch ber bümmste Ochs.

Ophelia.

Einst waret ihr voll von Frauenlob; Drum warum send ihr nun auf einmahl so grob?

Samlet.

3ch fann euch versichern, ich hab nie gelogen.

Ophelia.

En warum habt ihr mich fo schelmisch betrogen?

hamlet. ha, ha! Seid ihr tugendhaft?

Ophelia. Gnädiger herr? Seid ihr fcon?

Samlet. Seid ihr icon? Ophelia. Bas meint Eure Hoheit?

Samlet. Daß, wenn ihr tugendhaft und ichon feid, eure Tugend teinest

Bertehr mit eurer Schönheit pflegen muß.

Ophelia. Könnte Schönheit wohl beffern Umgang haben als mit ber Tugend? Samlet. Ja freilich: benn bie Macht ber Schönheit wird eher bie Tugend

in eine Rupplerin verwandeln, als die Kraft der Tugend die Schonheit sich ähnlich machen kann. Dieß war ehebem parador, aber nun bestätigt es die Zeit. Ich liebte euch einst.

Ophelia. In der That, mein Bring, ihr machtet miche glauben.

Samlet. Ihr hattet mir nicht glauben follen: benn Eugend tann fich unferms alten Stamm nicht so einimpfen, bag wir nicht einen Geschmad

von ihm behalten follten. Ich liebte euch nicht.

Ophelia. Umfomehr murbe ich betrogen.

### Samlet.

It geh in ein Kloster, ich bitte bich brum, Das ist wohl bas klügste, ich weiß schon warum; Denn würdest du Mutter, so kriegtest du Kinder, Die wären dann sicher großmächtige Sünder. Mein Bater hät's wohl auch weit klüger gemacht, Hätt er mich nie auf die Welt gebracht, Denn glaub mir's auf Shre, als stünd es im Buch, Ich bin durch und durch ein erzliederlichs Tuch. Drum geh in ein Kloster, ich bitte dich drum; Wie ich bin, sind alle, ich weiß schon warum. Wo ist denn dein Bater, das saubre Subjekt.

Ophelia.

Bu Baufe, er hedt ein Finang=Projekt.

Bamlet.

So geh nach Hause, und sperre ihn ein, Da spiel' er ben Narren zu Hause allein. Doch höre, falls du dir angelst einen Mann, So nimm den Fluch zum Heuratgut an: Seh keuscher als ein Grenadier; Seh reiner als ein Kösch-Papier: So glaubt's doch keine Seele dir. Drum geh in's Kloster, ich bitte dich drum, Und trau keinem Mann, ich weiß schon warum.

Sch in ein Klofter. Warum wolltest du Sünder zur Welt bringen? Ich bin selbst leiblich tugendhaft; dennoch könnte ich mich solcher Dinge anklagen, daß es besser wäre meine Mutter hätte mich nie geboren. Ich bin sehr stolz, rachsüchtig, ehrgeizig; mir stehn mehr Vergehungen zu Dienst, als ich Gedanken habe sie zu hegen, Einbildungskraft ihnen Gestalt zu geben oder Zeit sie auszusühren. Wozu sollen solche Gesellen wie ich zwischen himmel und Erbe herumkriechen? Wir sind ausgemachte Schurken alle: trau keinem von uns! Geh deines Wegs zum Kloster! Wo ist euer Bater?

Phelia. Bu Baufe, gnabiger Berr.

amlet. Lagt bie Thur hinter ihm abichliegen, bamit er ben Narren nirgenbe andere fpielt als in feinem eigenen Saufe. Leb wohl!

)phelia. D hilf ihm, gut'ger himmel!

amlet. Wenn bu heiratheft, so gebe ich bir biefen Fluch gur Aussteuer: sei so teusch wie Gis, so rein wie Schnee, bu wirft ber Berlaum-

Die Leut sehn kein Schuß Pulver werth, Sie haben die Mäuler, als wie ein Schwert. Ein gscheider Mann, der mag dich nicht; Mit Narren — da ist nichts ausgericht. Ich selbst bin kein Heller nut, Und biethe doch dem besten Trut. Ins Kloster geh also, ich bitte dich drum, Da taugst du hin, ich weiß schon warum.

Ein Zeitgenosse findet den "wahren Werth" dieser Travestie darin, "daß Herr Giseke an diesem "Hamlet", als einem seiner Meinung nach travestierbaren Gegenstande, was die Haupthandlung dieses Stückes betrifft, sonst aber in manchen Situationen den vom Schakespeare vorgezeichneten Ideengang sehr geschückt zu versolgen und in einzelnen Bersen die gehörige Tonart oder den erforderlichen Styl zu sinden (aber nicht rein zu halten) gewußt habe. Welches, so wenig verdienstliches dieses auch in sich enthält, in Rücksicht der Menge travestierter Werke, die seit der Blumauerischen Aeneide als mißlungen im weiten Deutschland herumirren, dennoch viel gesagt sehn will." Alles in Allem zeigt sich, daß solche Travestieen im Sinne des niederen Theaterpublicums waren und wohl auch der gebildetere Theil besselben an ihnen Geschmack fand. Es wurde auch wirklich der travestirte "Hamlet" öfter aufgeführt.

Derartige Geschmacksverirrungen — bei aller Komik, die solchen berben Producten anhaftet, muß ich mich doch dieses Ausdrucks bedienen — fußten hauptsächlich in dem schon in der mitgetheilten Recension dieses "Hamlet" erwähnten Grunde, nämlich in der so außerordentlich beifällig aufgenommenen Dichtungsgattung der "Travestie" überhaupt, die seit Blumauer eigentlich erst recht zur Geltung gelangt war und von der epischen Poesie sich gar bald auch auf die lyrische und dramatische hinüberspielte 1).

bung nicht entgehn. Geh in ein Rlofter! Leb wohl! Ober willt bu durchaus heirathen, nimm einen Narren; benn gescheibte Manner wiffen allzugut, was ihr für Ungeheuer aus ihnen macht. In ein Klofter! geh! und bas schleunig. Leb wohl.

Bergl. ben Schluffat ber Anmertung auf Seite 49.

Noch muß ich nun des Zeitpunktes erwähnen, von dem an sich auf dem Gebiete des "Singspiels", der "Oper" ein bedeutender Umschwung auf der Bühne der steiermärkischen Hauptstadt bemerkbar machte.

Wie ich schon angeführt, hatte sich die italienische Oper, namlich das drama giocoso unmittelbar nach Erbauung des neuen Theaters (1775) noch eines besonderen Beifalls zu erfreuen. So erlebten die Opern: "Una cosa rara", "Frascatana", "l'amore arrigiano" zahlreiche Aufführungen, und besondere die erstgenannte mußte auf vielseitiges Berlangen fehr häufig wiederholt werden. Nach 1785 aber verschaffte sich auch die deutsche Musik schon bedeutende Geltung. Am 15. Juni 1788 gab man jum erftenmal "Die Entführung aus dem Serail" und für ben 25. Rovember besfelben Sahres benachrichtigte die Ankundigung das Bublicum, dag an jenem Tage "bas aller Orten fehr berühmte Singspiel: Die Hochzeit des Figaro gang, alle vier Aufzuge, gegeben werde", und fügte bei: "Die Mufik ist von dem beliebten Herrn Mozard". 1) Am 18. August 1796 murde weiters aufgeführt: "Beibertreue oder die Mädchen sind von Flandern, comische Oper nach cosi fan tutti frey bearb. von Bregner mit Musit v. Mozart", und endlich am 18. Juli 1799: "La clemenza di Tito, die Bute des Titus, eine heroische Oper in zwen Aften: (Text nach Metastasio) Musik von Mozart".

"Mozart, Metastasio," ruft der Recensent der "Gräger Zeitung" nach der ersten Aufführung des letzteren herrlichen Tonstückes aus, "welche große Nahmen! Was für Künstler vereinigten hier ihre Talente, um ein Werk für die Ewigkeit zu liefern! Welch ein Entzücken, diejenigen der Musen, welche die Herzen der Menschen am meisten beherrschen, in ihrem vollen Glanze vereinigt zu sehen!

<sup>1) 3</sup>m Biener Hof- (Burg.) Theater wurde "Le nozzi di Figaro" von Mogart jum erstenmal am 1. Mai 1786, "die Entführung aus bem Serail" bagegen zuerft am 16. Juli 1782 auf die Bühne gebracht.

Die Poefie dieser Oper ist ein Meisterstück der tragisch-ihrischen Bühne. — Und die Musik! Mozarts Genie, das uns schon in so vielen Gestalten immer gleich sich auszeichnend, immer gleich bewunderungswürdig erschien, zeigt sich hier in einer neuen, aber in der edelsten, erhabensten."

Man ersieht daraus, welche Berehrung man dem Genie eines Mozart entgegenbrachte und wie es gerade dieser große Componist war, welcher die deutsche Musik von den Fesseln der italienischen befreite und ihr eine Stellung anwies, wie man sie bisher kaum für möglich gehalten hätte.

Es kommen, wie gesagt, nunmehr öfter beutsche Opern auf der Grazer Bühne zur Aufführung. "Das unterbrochene Opfersest von F. X. Huber, Musik von Binter," wurde beispielsweise am 4. Februar 1797, eine "heroisch-komische Oper: Das Schlangensest von Sangora von C. F. Hensler, Musik von B. Müller" am 21. December desselben Jahres zum erstenmale aufgeführt.

Auch andere, heute freilich mehr ober weniger vergeffene Opern und Singspiele beutscher Componiften fanden Anklang. "Die unruhige Nacht", "Das rothe Rappchen", "Die Schweftern von Brag", eine Oper "Die Gräger Zeitung von Schifaneber mit Musit von Henneberg", "Das unterbrochene Opferfest", "Die Eisenkönigin, nach Schikaneder, Musik von Seinrich", "Der Better Rochus ober die dumme Unschuld von G. Schosleitner, Musik von Heimerich", "Der Löwenbrunn von Schikaneder, Musik von Ign. R. v. Sepfried", "Die Scharfschützen in Tyrol von Schikaneder mit Mufik von Saibel, Sanger bei dem Theater a. d. Wieden in Wien", "Der Sturm oder die bezauberte Insel, eine Oper nach Shakespear mit Musik von B. Müller," dies dürften einige der beliebtesten Opern fein, welche, von deutschen Componiften verfaßt, vom Ende der Siebziger-Jahre bis ungefähr zu Ende des Jahrhunderts aufgeführt wurden. 3m Jahre 1793 verzeichnen die Theaterannalen der Stadt sogar eine Oper "Oberon" von Wranizky, welche in drei Acten nach Wieland's "Oberon" zur Darftellung gebracht murde.

Ein gewiffes literarhiftorisches Interesse beansprucht die Oper "Fernando und Parito, in Musik gesetzt von Täuber", welche am 12. Februar 1796 über die Bretter ber Grazer Buhne ging. Das Sujet biefer Oper weift noch auf die Beliebtheit hin, welche dem Fabelbichter Gellert einige Jahrzehnte früher in Defterreich entgegengebracht murbe. Gellert's Fabeln fannte Jung und Alt; biefe flaren, einfachen und doch fo fehr zu Berzen sprechenden Erzählungen in den leichten, beiteren Berfen las Jedermann ebenfo gerne, wie die Lieder des frommen Leipziger Professors, der dennoch weit davon entfernt mar, ein Frommler zu sein. In Gellert's Fabeln 1) finden wir denn auch das Gedicht "Inkle und Parito", beffen wesentlicher Inhalt den Text zu der erwähnten Oper gegeben, wenn auch mit vielfachen Ginschiebungen und Ausschmückungen. Gine weitere Bedeutung durfte übrigens der Oper nicht juguschreiben sein, die schon der damalige Theaterrecenfent ein "mittelmäßiges Broduct" nennt.

Habe ich nun bisher eine nach gewissen Gesichtspunkten eingestheilte Schilderung des ganzen Theaterwesens in der steiermärkischen Hauptstadt im achtzehnten Jahrhundert und besonders in dem letzten Orittel desselben versucht, so wird es nunmehr eine klare Uebersicht geben, wenn ich das Theaterrepertoire einer gewissen Zeitperiode überhaupt nach der zeitsichen Reihenfolge verzeichne. Leider wird dies nur über das letzte Decennium des Jahrhunderts möglich, da bis zu Anfang der Neunziger Sahre weder eine Art Theaterkritik in den bestehenden Zeitungsblättern vorkömmt, noch überhaupt ein Berzeichniß der aufgeführten Stücke irgenwo zu sinden ist. Später brachte jedoch besonders das "Frauenjournal" regelmäßige Berzeichsnisse, und einem desselben entnehme ich zuvörderst die "aufgeführsten Stücke in dem Monat Oktober 1795":

<sup>1)</sup> Gellert's sämmtliche Schriften. Neue Ausg. in 6 Theilen. 1853. I. S. 56. Bergl. auch The spectator (von Abbison & Steele). Volume the first. London (1711) Nr. 11. S. 45 ff.

- ben 1. Geraderfinn und hinterlift, g. in 5 A. von Stephanie dem jungern 1).
  - ,, 3. Die Mündel, Schauspiel in 5 A. von Iffland.
- " 4. Zum erstenmal: Alles in Uniform für unfern Rönig, ein Bolfeluftspiel in 3 Aufzügen von Hengler \*).
- , 8. Der Berschlag, Luftsp. in 3 A. von Bok.
- " 9. Der Spiegel von Arkadien, eine Oper in 2 A. mit Musik von Süßmayr.
- " 10. Zum erstenmal: Karl Wild, ein Schauspiel in 3 A. von Henßler.
- " 11. Die Hand des Rächers, Schauspiel in 4 A. von Steinberg 3).
- " 13. Menschenhaß und Reue.
- " 15. Zum erftenmal: Der Alte überall und Nirgends, cin Schauspiel mit Gefang in 5 Aufzügen, Mufit von Müller.

<sup>1) 3</sup>ch halte es für zwedmäßig an biefer Stelle einige biographisch-literarhistorische Bemerkungen über einige ber hauptfächlich im Repertoire vertretenen bramatischen Dichter beizusugen, und zwar fasse ich besonders jene Namen in's Auge, die, so sehr sie sich zu ihrer Zeit ber allgemeinen Beliebtheit erfreuten, bennoch heutzutage oft in eine, nicht selten unverdiente Bergessenheit gerathen sind.

Gottlieb Stephanie ber jüngere (Bruber bes ebenfalls als dramatischer Dichter aufgetretenen und als Schauspieler in Wien 1798 gestorbenen H. Gottl. Stephanie), geboren zu Breslau 1741, widmete sich zuerst der militärischen Lausbahn, und wurde, nachdem er als preußischer Husar in öfterreichische Gesangenschaft gerathen, Schauspieler. Er starb im Jahre 1800. Er schrieb außer dem obigen noch verschiedene Lustspiele, die in 6 Theilen (Wien 1771—1787) gesammelt erschienen sind.

<sup>2)</sup> R. F. Hensler, geboren zu Schaffhausen 1761, starb, nachdem er eine bewegte Schauspielersausbahn durchgemacht, im Jahre 1825. Er ift der Berfasser einiger besonders in Desterreich außerordentlich beliebt gewordenen Stüde, von denen ich nur "das Donauweibchen" (1792), "das Sonnenfest der Braminen" (1790), "die Teuselsmühle am Wienerberge" (1800) erwähne, auch schrieb er den Text zu mehreren Opern, so auch zu dem "Schlangenfest in Sangora" (1797).

<sup>8)</sup> R. Steinberg, 1798 Mitbirector des Theaters in Königsberg, schrieb einige Schauspiele in der Art von Iffland's Familiengemalben. "Die Sand des Rachers" (1795) ift auch in der That eine Fortsetzung von Iffland's "Jägern".

- Den 16. Eine mufikalische Akademie, gegeben von Madame Schröfl, einer durchreisenden Sangerin, zu ihrem Bortheil.
  - " 17. Clavigo, Trauerspiel in 5 Aufz. von Göthe.
  - " 18. Der Alte überall und nirgends.
- " 19. Der Baum der Diana, eine Oper in 2 A. mit Musik von Martini.
- " 20. Der Jude, Schauspiel in 5 A. von Brockmann 1).
- " 22. Hieronimus Anicker, eine Oper in 2 A. mit Musik von Dittersborf.
- " 24. Hamlet, Trauersp. in 5 A. von Schröder (!) 2).
- " 25. Der Fagottift, eine Oper in 2 A. mit Mufit von Müller.
- "26. Zum erstenmal, und zwar zum Bortheil des Schausspielers Schosleitner: Die Stiefmutter, ein Schauspiel in 5 Aufzügen von Frenherrn v. Alesheim. (Manustript.)
- " 27. Das Bürgerglud, Luftspiel in 3 A. von Babo 3).

<sup>1) &</sup>quot;Der Jube" hat eigentlich ben bekannten englischen Dichter Cumberland (1732—1811) zum Berfasser. S. H. D. Brodman ist der dramatische Künstler (geboren 1745 in Graz), welcher zu Ansang der Siedziger-Jahre zu dem Liedlinge des Hamburger Theaterpublicums sich emporschwang. 1789 übernahm er die Direction der Hospithne in Wien, die er dis 1792 sührte. Brodmann zählte bald zu den berühmtesten Größen der Bühne seiner Zeit. Im Jahre 1778 wurde ihm zu Ehren sogar eine Denkmünze geschlagen. Er starb in Wien im Jahre 1812. Zu den Schrisssellern kann er nur als Bearbeiter mehrerer Dramen, darunter des obigen, gerechnet werden; eine Originasarbeit: "Die Witwe von Ketskemet" (1791) von ihm ist unbedeutend.

<sup>\*)</sup> Selbstverständlich handelt es fich hier um eine Bearbeitung von Shakespeare's "Hamlet". Fr. L. Schröber, geboren 1744 zu Schwerin, gestorben auf bem Gute Rellingen bei Hamburg 1816, schrieb viele Stücke, welche die Runde über alle Bühnen Deutschlands machten; ich erwähne nur "Bas sehn soll, schickt sich wohl", Luftspiel (1777), "Der Better in Lissabon" (1786), "Das Portrait ber Mutter" (1700). Zahlreiche Bearbeitungen Shakespeare'scher und anderer Stücke existiren außerbem von ihm.

<sup>3)</sup> Franz Mar. v. Babo, geboren im Jahre 1756 zu Shrenbreitstein, wurde Brofessor ber Aesthetik in München, später im Jahre 1797 Büchercensor und Theaterintendant; er stat 1822. Bon ihm u. A. oft aufgeführt: "Arno, ein Schlosson.

- Den 29. Die Wilben, eine Oper in 2 A. mit Musik von d'Alhrac, hierauf: Die eble Lüge, Schauspiel in 1 A. von Kotebue.
- " 31. Das Portrait der Mutter, Luftspiel in 4 A. von Schröder.

Ich habe das Repertoire dieses einen Monats willfürlich zur Charafteristif ber Bühne überhaupt herausgehoben.

Noch beutlicher werden die Richtungen, welche die bramatische Kunst zu Ende des 18. Jahrhunderts auf der Bühne der Landes- hauptstadt Graz eingeschlagen, aus dem nun folgenden Verzeichnisse. Dasselbe ist, wie schon das ebeu angeführte, wort- und buchstaben- getreu dem Originale entnommen.

# Theaterrepertoire vom 1. Janner 1797 an.

#### Janner.

- Den 1. Zum ersten Mahl: Heimburg und Marie, ein Lustspiel in 5 Aften von Bretzner 1).
- Den 3. Der travestirte Hamlet.
- Den 6. Die Schachmaschine von Beck?).

militärisches Drama" (1776), "Otto von Bittelsbach", Schauspiel (1781), "Die Strelitzen" (1790), "Die Maler", Luftspiel (1791), "Das Bürgerglück (1792). Sammlungen seiner "Schauspiele" und "Reue Schauspiele" erschienen 1793, beziehungsweise 1804.

<sup>1)</sup> Ch. Bretzner, geboren 1748 zu Leipzig, ftarb im Jahre 1807. Er schrieb außer Operettentexten zahlreiche rasch beliebt gewordene Stücke, so "Das Räuschchen" (1786), "Complimente und Wind" (1792), "Heimburg und Maria" (1792), "Die Erbschsta aus Oftindien" (1793), "Der Schlaftrunk". "Beibertren oder die Mädchen sind von Flandern" und "Belmont und Konstanze oder die Entsührung aus dem Serail" sind von ihm versaßte Librettos, welche Mozart's Compositionen unsterblich gemacht haben.

<sup>3)</sup> S. Bed, geboren 1769 zu Gotha, ftarb im Jahre 1803. Er schrieb mehrere Schau- und Luftspiele, barunter erwähnenswerth: "Alles aus Eigennut", Luftspiel (1793), "Die Schachmaschine" (1798), "Das Camaleon" (1803).

- Den 7. Die Ueberraschung von Engel 1) und zum ersten Mahl: Eugen der zwehte ein Bürgergemählbe mit Chören in 2 Aufzügen von Hausler, Musik von Müller.
- Den 9. Zum ersten Mahl. Die Selbstsucht, Schauspiel in 5 Aufzügen, nach bem französischen bes Fabre d'Eiglantine von Huber ").
- Den 10. Helmburg und Marie.
- Den 12. Georg von Aften Singspiel, und bas Portrait der Mutter.
- Den 14. Bum erften Mahl. Das Bermächtnig von Iffland.
- Den 15. Das Bermächtnig.
- Den 17. Der schwarze Mann von Gotter") und ber Bettelftubent.
- Den 19. Die Schachmaschine und Eugen ber zwente.
- Den 21. Zum erften Mahl. Die glücklichen Bettler nach bem Italienischen bes Gogzi.

<sup>1)</sup> C. Chr. Engel, geboren 1752 zu Parchim, ftarb als Arzt im Jahre 1801; er schrieb Lufispiele voll ftarter Charafteristit: "Der Geburtstag ober die Ueberraschung", ein ländliches Luftspiel (1796), "Das Mutterpferb" (1799); auch ein allegorisches Schäferspiel "Biondetta" (1792).

²) Philippe Franç. Nazaire Fabre d'Eglantine, geboren am 28. December 1755 zu Carcassonne, im Jahre 1792 Mitglied bes Wohlsahrts-ausschusses in Paris, schrieb mehrere Lustspiele, so "Le Philinte de Molière", "L'intrigue épistolaire", "Les précepteurs" 2c., die sich alle durch trefsliche Charakteristik auszeichneten. Er ist auch der Berfasser des republikanischen französischen Ralenders. Fabre starb mit Danton am 5. April 1794 den Tod durch die Guillotine. — L. Ferd. Huber (1764—1804), der bekannte Freund Georg Forster's und Gatte der Schristsellerin Therese Huber, übersetzte verschiedene zeitgenössische Werke aus dem Französischen, auch trat er als dramatischer Schristskeller aus.

<sup>3)</sup> Fr. Wilh. Gotter, geboren zu Gotha 1746, starb 1797 als geheimer Secretär in seiner Baterstadt. Sein Name ift burch die Berbindung, in die er mit Goethe getreten war, sehr bekannt geworden.. Gotter schrieb zahlreiche Lust- und Trauerspiele, meist nach französischen Dichtern: Boltaire, sa harpe, Marivaux, Boissy, Sedaine. "Der schwarze Mann", Posse in 2 Aufzügen erschien 1785. Auch zwei Bände "Gebichte" (1787) hat er veröffentlicht.

Den 22. Er ist Schachmatt, von Sannens.

Den 24. Die Bauberflöte.

Den 26. Das Bermächtniß.

Den 28. Aballino.

Den 29. Die bürgerliche Dame von Safner 1).

Den 31. Der Berläumder von Rogebue.

### Februar.

- Den 2. Die Abvocaten von Iffland.
- Den 4. Zum ersten Mahl: Das unterbrochene Opfer, Oper in 2 Aufzügen von huber, Musik von Binter.
- Den 5. Die Fiaker in Wien.
- Den 6. Zum ersten Mahl: Der Bruderzwist, in 5 Acten von Rozebue; Benefice für Herrn und Madame Ferrari.
- Den 7. Die Dienstwilicht von Iffland.
- Den 9. Axur König von Ormus, Oper.
- Den 11. Das unterbrochene Opfer.
- Den 12. Am Geburtstage des Raifers, der redliche Landmann, wobei Haschta's Lied: Gott erhalte den Kaifer! abgesungen wurde.
- Den 13. Carro ober Wettstreit ber Zauberen, Oper.
- Den 16. Der Bruderzwift.
- Den 18. Zum ersten Mahl: Die Erbschaft aus Oftindien, Lust- spiel in 4 Acten von Bretner.
- Den 19. Das unterbrochene Opfer.
- Den 20. Zum erften Mahl: Der Tyroler Baftel, Oper von Schikaneder"); Benefice für Schlanderer und Wamrid.

<sup>1)</sup> Ueber Bafner vergl. oben S. 33.

<sup>2)</sup> Eman. Schikaneder, ber Dichter ber "Zauberstöte" (1793), wurde 1751 zu Regensburg geboren; er begann seine theatralische Lausbahn als Schausspieler, wurde später selbst Theaterbirector in Prag, Graz und an dem Leopoldstädter Theater in Wien; in letzterer Stadt war Schikaneder Gründer des Theaters an der Wien; er starb im Jahre 1812. Biele Lust-, Schau- und Singspiele von ihm machten sich auf allen, besonders österreichischen Bühnen heimisch; ich nenne etwa: "Der Grandprosoß", Trauerspiel (1787), "Hans Dollinger oder

- Den 21. Etwas jum Lachen im Fasching, von Safner.
- Den 23. Der Spiegel von Arkabien.
- Den 25. Der Throler Waftel.
- Den 26. Zum ersten Mahl: Der Taube und ber Blinde, aus bem französischen des Patrat von D'Arien, und Evakathel und Schnudi von Hafner.
- Den 27. Der Tyroler Waftel.
- Den 28. Bum erften Mahl: Doctor Fauft.

### März.

- Den 2. Don Juan, Oper.
- Den 4. Der Bruderzwist von Rozebue.
- Den 5. Das unterbrochene Opfer, Oper.
- Den 7. Die Schachmaschine von Bed.
- Den 9. Die Weibertreue, Singspiel von Bretzner, Musik von Mozart.
- Den 11. Zum erstenmahl: Die unerwartete Wiedervereinigung, ober die Cheftandsscenen, ein bramatisches Gemählbe in 4 Aufzügen von Flurer.
- Den 12. Der Tyrolerwaftel, Oper.
- Den 13. Zum erstenmahl: Hier ift eine Wohnung zu vermiethen! Luftspiel in 3 Aufzügen aus dem Englischen; nebst einem Ballet: Das Rosenfest; zum Bortheil der Madame Greper.
- Den 14. Das Bermächtniß von Iffland.
- Den 16. Die Hochzeit des Figaro, Oper.

bas heimliche Blutgericht", "herzog Lubwig von Steiermark ober Sarmäts Feuerbar", "Der wohlthätige Derwisch" (1794), "Der Spiegel von Arcadien", Singspiel in 2 Aufzügen (1796), "Der Königssohn aus Ithaka", komische Oper (1797). "Sämmtliche theatralische Werke" von ihm erschienen 1792 ff. (Wien und Leipzig). Auf dem Repertoire der Grazer Bühne steht Schikaneder, wie man bemerken wird, sehr häusig, sowohl mit seinen Schauspielen, als auch mit den Opern, deren Librettos er versaßt hat.

Den 18. Zum erstenmahl: Guido Jaffieri der Retter Benedigs, Trauerspiel in 5 Aufzügen, nach dem Englischen des Thomas Ottway 1).

Den 19. Arur König von Ormus, Oper.

Den 21. Carro oder Wettstreit der Zauberen, Oper.

Den 23. Der Spiegel von Arkadien, Oper.

Den 24. Die Schwestern von Brag.

Den 25. Zum erstenmahl: Die Barbaren des aufgeklärten Jahrhunderts, Trauerspiel vom Berfasser des Abällino.

Den 26. Das unterbrochene Opfer.

Den 27. Abällino.

Den 28. Die Bauberflöte.

Den 29. Die Schachmaschine.

Den 30. Das Sonnenfest ber Braminen.

Den 31. Der Bruderzwift.

## April.

Den 1. Die Freunde von Ziegler 2) zum erstenmal.

Den 2. Der Tyrolerwaftl.

Den 3. Die Dienstpflicht von Iffland.

¹) Thom. Otway, geboren im Jahre 1651 zu Wolbeding in Suffershire, bezog die Universität, weudete sich aber darauf dem Schauspielerstande zu; da er keinen Ersolg errang, trat er in Militärdienste; er starb im Jahre 1685, "da ihn sein liedersiches Leben so weit herunterbrachte", buchstäblich Hungers. Otway war einer der bedeutendsten Tragiker seiner Zeit. Seine besten Stücke sind die Trauerspiele "Don Carlos", "The Orphan", "The history and fall of Cajus Marius" und "Venice preserved"; seine Lustspiele: "The Atheist" und "Friendship in fashion" sind mitunter obscön.

<sup>2)</sup> Frb. Wilh. Ziegler, geboren im Jahre 1761 zu Braunschweig, war Schauspieler bes Wiener Hoftheaters, bann Consulent besselben und starb im Jahre 1827. Zahlreiche dramatische Werke, Schauspiele und Lustspiele sind von biesem fruchtbaren Schriftsteller erschienen und besonders über die öfterreichischen Bühnen gegangen. Ich erwähne nur: "Liebhaber und Nebenbuhler in einer Person", Lustspiel in 4 Aufzügen (1792), "Barbarei und Größe", Trauerspiel (1793), "Weiberehre", ein Sittengemälbe (1796), "Der selt'ne Onkel" (1796),

- Den 6. Das unterbrochene Opfer, Oper. Heute beschloß Herr Bellomo seine Vorstellungen. Es sollte zwar noch von ihm am 8. der Spieler von Iffland gegeben werden, allein die heimliche Entfernung einiger Schauspieler verhinderte diese letzte Vorstellung.
- Um 16. eröffnete ber neue Unternehmer Herr Domaratius wieber bie Buhne mit dem Hausfrieden, einem neuen Stude bes Herrn Iffland.
- Den 17. Die Zauberflöte.
- Den 18. wiederholt.
- Den 20. Der Berbfttag von Iffland.
- Den 22. Jeanette von Gotter.
- Den 23. Die Walbmanner.
- Den 25. Die Zauberflöte.
- Den 26. Die Waldmänner.
- Den 27. Zemire und Azor. Oper.
- Den 29. Solyman ber 2. ober bie brey Sultaninnen.
- Den 30. Die Balbmanner.

# Man.

- Den 2. Der Spieler von Iffland zum erftenmahl.
- Den 4. Maste für Maste von Jünger ') und Alle strafbar von Albrecht 2) zum erstenmahl.

<sup>&</sup>quot;Die Freunde" (1797), "Fürstengröße" (1795), "Solanthe, Königin von Jerusalem" (1799), "Die Mohrin" (1801), "Seelengröße, oder der Landsturm in Throl", Schauspiel (1806). Eine Sammlung seiner "fämmtlichen dramatischen Werte" erschien im Jahre 1824 in Wien.

<sup>1)</sup> Joh. Fr. Jünger, geboren im Jahre 1759 zu Leipzig, studirte bie Rechte in Leipzig, er ist durch seinen Berkehr mit Schiller in Gohlis und Beimar bekannt geworden. Jünger war von 1789—94 hoftheaterdichter in Wien, wo er im Jahre 1797 starb. Außer einigen Romanen ("Hulderich Burmfamer von Burmfelb", 1781—87, "Der kleine Casar"", 1781—87 u. a. m.) schrieb er verschiedene Luftspiele: "Die beiden Figaro", "Die Entsührung", "Die Comodie aus dem Stegreise" u. A. Auch bearbeitete Jünger mehrere Stücke

Den 6. Die Flüchtlinge oder die Colonisten in Rorden nach Rozebue gum erstenmahl.

Den 7. Der Spieler.

Den 9. Die Bauberflote.

Den 11. Der König auf Reisen von Ziegler.

Den 12. Die Flüchtlinge.

Den 13. Der Königssohn aus Ithata, Oper von Schifaneder, Musik von Hofmeister, jum erstenmahl.

Den 14. Der Rönigssohn aus 3thafa.

Den 15. Die Zwillingebrüder von Schröder jum erftenmahl.

Den 16. Die Jäger von Iffland.

Den 18. Die Entführung aus dem Serail, Oper.

Den 20. Die Beiberlaunen und Mannerschwäche von Ziegler gum erstenmahl.

Den 21. Der Königesohn aus Ithata.

Den 23. Die Beiberlaunen und Mannerschmäche.

Den 25. Die Freunde von Ziegler beh dermahliger Direktion zum erstenmahl.

Den 27. Dom Carlos von Schiller zum erstenmahl.

Den 28. Der Königssohn aus Ithaka.

Den 30. Die Freunde.

aus dem Französischen und Englischen. Bon seinen Lustspielen erschienen drei Sammlungen (Lustspiele. Leipzig 1785—90. 5 Thle. — Komisches Theater. Leipzig 1792—95. 3 Thle. — Theatralischer Nachlaß. Regensburg 1803—4. 2 Thle).

<sup>2)</sup> Joh. F. Ernst Albrecht, geboren 1752 zu Stade, studirte Medicin und ward im Jahre 1776 Leibarzt des Grasen Manteuffel, er übernahm später eine Buchhandlung in Prag, dann die Leitung des Theaters zu Altona, und ftarb 1816 in Hamburg. Außer einigen Erzählungen schrieb Albrecht mehrere Schauspiele, darunter "Der unnatürliche Bater", Trauerspiel (1776), sowie auch Lustpiele. Zwei Sammlungen enthalten seine dramatischen Arbeiten, deren eine im Jahre 1795, die andere im Jahre 1804 erschienen ist.

# Juny.

- Den 1. Don Juan, Oper.
- Den 3. Das Mädchen von brenfig Jahren, in 5 Aften von Friffe zum erstenmal, und bas Divertiffement: Der Gutsherr.
- Den 5. Der Spieler von Iffland.
- Den 8. Die Entführung aus dem Serail, Oper.
- Den 10. Das Gewiffen, Schauspiel in 5 Akten, von Iffland zum erstenmal.
- Den 11 Beiberlaunen und Männerschwäche von Ziegler und das Divertiffement: Der Gutsherr.
- Den 13. Glife von Balberg von Iffland.
- Den 14. Das Gewiffen.
- Den 17. Der Rönig auf Reisen von Ziegler.
- Den 22. Lift gegen Bosheit, Luftspiel in 3 Aften von Cambrecht 1) zum erstenmal.
- Den 24. Truro Audati König von Dahoman, oder die Tugend unter den Barbaren, Oper in 3 Aften, für's hiefige Theater bearbeitet, mit Musik von Hrn. Witt Operndirektor, zum erstenmal.
- Den 25. Truro Audati, Oper.
- Den 27. Was dem Einen recht ist, ist dem andern billig, Lustspiel in 3 Akten von Brandes?) zum erstenmal, und die Komedie aus dem Stegreife von Jünger.

<sup>1)</sup> S. G. Cambrecht schrieb zu seiner Zeit sehr beliebt geworbene Schauund Luftspiele, unter benen zu nennen sind: "Die Bergeltung", Schauspiel (1789), "Lift gegen Bosheit" (1795), "Liebe und Freundschaft", Luftspiel (1801). Er besarbeitete auch einige französische Stücke für die beutsche Bühne.

<sup>2)</sup> J. Chrstn. Branbes, geboren im Jahre 1735 zu Stettin, machte einen abenteuerlichen Lebenswandel durch und ftarb im Jahre 1799 in Berlin. Seine Lust- und Trauerspiele erfreuten sich in ganz Deutschland außerordentlicher Beliebtheit. Erwähnenswerth sind davon: "Der geadelte Kausmann", "Der Schein betrügt", "Der Gasthof, oder trau, schau, wem", "Was dem Einen recht ist, ist dem Andern billig", Lustspiel (1787), "Der Landjunker in Berlin" (1770). Seine dramatischen Schriften erschienen im Jahre 1790—91.

Den 29. Das rothe Rappchen, Oper in 2 Aften mit Musik von Dittersdorf zum erstenmal.

# July.

- Den 1. Die Thronfolge. Schauspiel in 5 Aufzügen von Senfried ') zum erstenmal.
- Den 2. Doftor und Apothecker.
- Den 3. Weiberlannen und Mannerschmache von Ziegler.
- Den 6. Das rothe Rappchen, Oper.
- Den 8. Der Bater seines Bolfes, Schauspiel in 4 Aufzügen von Rambach') zum erstenmal.
- Den 9. Der Königssohn aus Ithaka. Oper.
- Den 11. Der Spieler von Iffland.
- Den 13. Der Baum der Diana, Oper.
- Den 15. Philippine Belferin, Schauspiel in 5 Aufzügen von Schie- faneder, zum erftenmal.
- Den 17. Das rothe Rappchen, Oper.
- Den 18. Die Schauspielerschule, Luftspiel in 3 Aufzügen von David Beil's) zum erstenmal.

<sup>&#</sup>x27;) H. B. Sehfried, Schauspieler und Theaterdichter, geboren zu Frantfurt im Jahre 1755, starb im Jahre 1800 in Berlin. Er schrieb mehrere zu ihrer Zeit sehr bekannte Stücke, darunter: "Die Thronfolge, fürstliches Familiengemälbe" (1786), "Der Neujahrstag", Posse (1790). Auch erschien von ihm 1788 "Ein bramatisches Wort zu seiner Zeit".

²) Fr. E. Rambach, geboren 1767 zu Queblindurg, wurde 1803 Professor in Dorpat und starb als Staatsrath im Jahre 1826. Unter dem Pseudonym Ott. Sturm wurde er als Romanschriftsteller bekannt. Außerdem schrieb er Lustund Schauspiele, darunter: "Die Fürstin", Hosgemälde in 5 Acten (1793), "Der große Chursürst von Rathenau", Schauspiel in 4 Acten (1795), "Otto mit dem Pseil", Schauspiel (1796), "Die Brüder", Lustspiel (1798), "Die Kuhpocken", Familiengemälde (1802). Seine "Schauspiele" erschienen gesammelt 1798, ferner "Dramatische Gemälde" 1803.

<sup>3)</sup> Joh. Dav. Beil, geboren 1754 zu Chemnitz, 1779 Theaterbirector in Mannheim, starb im Jahre 1794. Seine Schauspiele erfreuten sich großer Beliebtheit, besonders "Curt von Spartau" (1790), "Die Kamilie Spaden" (1794)

- Den 20. Die Liebe im Narrenhause, zum erstenmal. Singspiel von Stephanie bem Jungern, mit Musik von Dittersdorf.
- Den 22. Gin jeder Stand zählt seine Eblen, Lustspiel in 5 Aufzügen zum erftenmal.
- Den 23. Die Liebe im Rarrenhause.
- Den 25. Alle strafbar, Lustspiel in 2 Aufzügen von Albrecht; und ber Dankbare Sohn von Engel in einem Aufzuge.
- Den 26. Mistrauen und Liebe, Luftspiel in 3 Aufzügen, nach dem Französischen von Huber zum erstenmal.
- Den 27. Don Juan, Oper.
- Den 29. Achmet und Zenide, Schauspiel in 5 Aufzügen mit Chören, von Iffland zum erstenmal.
- Den 30. Achmet und Zenibe.

#### August.

- Den 1. Der Bechsel von Jünger; und das Divertiffement: Der Gutsherr.
- Den 3. Menschenhaß und Reue von Hrn. von Rozebue. Hr. Teller spielte als Unbekannter bie erste Gaftrolle.
- Den 5. Aechter Abel und ächte Liebe, Luftspiel in 3 Aufzügen, zum erstenmal; und bas abgebrannte Haus Luftspiel in einem Aufzuge von hrn. Schikaneber, auch zum erstenmal.
- Den 6. Sultan Wampum, komische Oper in 2 Acten, nach Rozebue's Bosse bearbeitet, mit Musik von Dussick, zum erstenmal.
- Den 8. Rlara von Hoheneichen, von Spieß ); Hr. Teller spielte als Abelungen bie zwente Gaftrolle.

und "Die Frenftatt ber muben Bilger" (1794). Richt minder wurden Beil's Luftspiele auf vielen Buhnen aufgeführt, insbesondere: "Die Schauspielerschule" (1785), "Armuth und Hoffart" (1789) und "Dietrich von Ruben" (1794).

<sup>1)</sup> Ch. Heinr. Spieß, ber bekannte Bertreter ber Ritters, Geifters und Räubergeschichten, wurde 1755 zu Freiberg geboren; er war eine Zeit lang Schauspieler und ftarb im Jahre 1799. Man kennt die enorme Lesebegierde, welche in Deutschland nach den Ritters und Räuberromanen in der Schreibweise eines Cramer, Spieß u. A. zu Ende des vorigen Jahrhunderts erwachte. Auch auf

- Den 10. Das rothe Rappchen, Oper.
- Den 12. Der Cheprocurator, Luftspiel in 5 Aufzügen, von Bretner zum erstenmal.
- Den 13. Der Fagottift, Oper.
- Den 15. Arlequins Traum, Pantomime von Hartmann zum ersteumal; und die Komedie aus dem Stegreife, Luftspiel in einem Aufzuge von Jünger.
- Den 17. Der Frauenstand, Schauspiel in 5 Aufzügen, von Iffland. Hr. Teller spielte als Hofrath Lestenfeld die dritte Gastrolle. Hr. Domaratius bequemte sich endlich nach dem Wunsche des Publikums und engagirte Hrn. Teller als wirkliches Mitalied.
- Den 19. Die gute Landesmutter, Schauspiel in fünf Aufzügen, von S. Börnftein, jum erftenmal.
- Den 20. Sultan Wampum, Oper.
- Den 22. Die Dienstpflicht von Iffland. Hr. Teller trat als Juftigrath Lister zum erstenmal als engagirtes Mitglied unsers Theaters auf.
- Den 24. Azur, König von Ormus Oper, von Dokt. Schmieder ') mit Musik von Salieri.

ber Bühne war Spieß beliebt geworden, besonders durch sein oben genanntes, 1792 erschienenes Ritterschauspiel; seine "Maria Stuart" (1784) ift insofern, als sie dem gleichnamigen Trauerspiele Schiller's vorherging, ein literarhistorisches Curiosum. Die Lustspiele "Liebe und Mut macht alles gut", "Die drei Töchter", "Die Berücken" sind weniger bedeutend und wurden auch nicht sehr oft zur Darstellung gebracht.

<sup>1)</sup> Heinr. Schmieber, geboren im Jahre 1763, starb zu Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts als Mitinhaber einer Verlagshandlung in Hamburg. Er schrieb Lust- und Traucrspiele, auch Texte zu Singspielen. "Aronholm, ober gleich ist ber Werther sertig" (1783) ist ein Lustspiel von ihm, das einen intereffanten Beitrag zur Werther-Literatur liefert. Schmieder schrieb noch "Die Seelenverfäuser", Lustspiel (1784), "Die Tempelherren", Trauerspiel (1791), "Die Rächer" (1799), "Axur, König von Ormus", Singspiel (1799), "Heinrich ber Löwe", Singspiel (1793) u. a. Durch herausgabe mehrerer Journale und Taschen-

- Den 26. Maria von Schwanningen, Ritterschauspiel in 5 Aften, zum erstenmal.
- Den 27. Philippine Belferinn, von Schifaneber.
- Den 29. Aechter Abel und achte Liebe, Luftspiel und ein Divertiffes ment Ballet, worinn sich Hr. Zanini ein durchreisender Tänzer, nicht zu seinem Bortheile zeigte.
- Den 31. Arur König von Ormus, Oper.

Am 8. October 1789 capitulirte die unter Laubon belagerte türkische Festung Belgrad und wurde von der österreichischen Armee besetzt. Diesen ruhmvollen Ersolg der österreichischen Wassen seinerte die damalige Direction des landständischen Theaters durch ein Freitheater, welches solgendermaßen angekündigt wurde: "Morgen Sonntag am 18. October 1789 wird der Directeur der hiesig. Schauspielgesellschaft seinen frohen Antheil, den er an dem glückslichen Fortgange unserer Wassen, vorzüglich der höchst erfreulichen Eroberung der türkischen Hauptsestung Belgrad nimmt, dem hiesigen verehrungswürdig. Publikum an den Tag legen, indem er demselben eine Frenkomedie im landschaftl. Theater zum Opfer bringt. Diese wird sein: Der Strich durch die Rechnung oder Am Ende sind alle vergnügt. Um 7 Uhr Abends Ball, wobei jedermann, ohne Unterschied des Standes, eintreten kann."

Es erübrigt noch über die Leiter des Theaters einige Bemerkunsen anzufügen, da wir unter denselben Namen finden, welche in der Runftwelt damals in den weitesten Rreisen einen guten Klang hatten, ja selbst bis heute nicht der Bergessenheit anheimgefallen find.

Nach bem letten Director Reuling, ber die Bühne auf dem Tummelplatze geleitet, folgte, wie schon erwähnt (f. o. S. 30) Jakobelli und eröffnete am 9. September 1776 das "neuerbaute landständische Schauspielhaus". Seit dieser Zeit finden wir die Direction in den Händen von Joseph Nouseul (dem Gatten der

bucher für das Theater machte Schmieder seinen Namen in dramatischen Kreisen sekannt.

berühmten Wiener Hofschauspielerin Rosalia Nouseul, welche im Jahre 1750 zu Graz geboren wurde), Emanuel Schikaneber, Bexner, Waithofer, Joseph Belomo und seit 1797 stand 16 Jahre lang ununterbrochen Carl Domaratius ber Bühne vor.

Zu Anfang ber Neunziger-Jahre weist ber Personalstand bes Theaters 25 Personen auf, die alle zur Bertretung größerer Rollen bestimmt sind. Carl Domaratius eröffnete am 16. April 1797 mit Issunds "Hausfrieden" seine Borstellungen. Theaterprologe sind häusig nicht den besten Producten der Dichtkunst beizuzählen, da es aber selten vorkömmt, daß derartige Prologe in derselben Fassung, in welcher sie gesprochen wurden, auf uns gekommen sind und da immerhin ein solcher Prolog ein Streislicht auf die dichterischen und Bühnenverhältnisse wirft, so lasse ich die poetische "Antrittserede", welche an jenem Abende der "Directeur" selbst sprach, ihrem ganzen Wortlaute nach hiemit folgen:

### Berehrungewürdigfte!

Durch beren Macht und Bunft 3ch heut' jum erften Dale biefe Stätte, Worauf Thalia's täuschungsreiche Runft Theile lehren, theile ergöten foll, betrete; D nehmt für Euern Ruf mein Dankesopfer bin, Und unterstütt mein neues Unternehmen; Denn ichwer ift jedes Werfes Unbeginn, Bumal wenn Laften fich entgegenftemmen, Die felbst der muth= und vorsichtevollfte Mann Auf dem dramatischen fo fteilen Pfade Durch Aufbot eig'ner Rraft nicht heben fann. Doch ficher heben wird durch Beiftand Gurer Gnade. Umringt vom edlen beften Bublifum, Dem diefes Berg mit Lieb' und Chrfurcht huldigt, Dem Runftgeschmad ben echten Renner Ruhm Durch Deutschland längst gewann; bas bort entschulbigt, Wo fremden Momen Zahn (ber felbst an Lykoriden Und Rosziern Kothurn und Sochus hämisch nagt) Nie mit bes Rünstlers Streben gang gufrieden

Das mindeste Berseh'n so ftreng zu rugen magt, -Bon einem Bublitum, das Bühnenrichter gahlet, Die barum, weil fie Mufenfreunde find. Nicht durch Parteigeift, blog durch Leffings' Beift beseelet 3hr Urtheil ftete gerecht, bescheiden und gelind Wie über Dichterwert, fo über Spielfunst sprechen, Rie durch Rabal' und Borurtheil getäuscht Der Ginen Mängel an ben Andern rachen. Wenn Miggeschmad ist ba, ist bort Erinn'rung heischt, Im Schooke diefes weisen Bublifums. Das feit so vielen aufgeklarten Jahren Den Brieftern diefes Mufenheiligthums So hold fich wies, - was fann ich da befahren? Zwar bin ich Sohn des Auslands, doch dem Sinne Und Herzen nach so beutsch, wie jeder unter Euch: Und gludt mir, theures Grat, die Leitung Deiner Buhne, So tommt fein Chrenglud, ich hoffe es, meinem gleich. -Wohlan, so nehmet mich, Ihr hohen und Ihr Niedern, Noch einmal huldreich bin in Gure Gid und Pflicht, Und raubet mir und meinen funftverwandten Gliedern Die Hoffnung Gurer Bunft und Unterstützung nicht.

Die Mitglieder, welche Domaratius engagirt hatte, waren zu Artfang seiner Bühnenleitung folgende 1):

"Männer. Hr. Domaratius, Directeur. Spielt im Schauspiele Helben, erste Liebhaber, Character und naive Rollen. Hr. Adams, singet ernsthafte Baßrollen in der Oper, im Schauspiele aber spielt er Mittelrollen, und fängt hier seine theatralische Laufbahne au. Hr. Endres, Tenorist in der Oper, hilft auch im Schauspiele aus. Hr. Ferrari, spielt komische Bediente besonders von der niedrigen Gattung und dumme Jungen. Hr. Fischer, zärtliche und komische Bäter, alte Geden, humoristische Alte, Juden und singt in der Oper. Hr. Gatto, Buffons in der Oper, und komische Rollen im Schausspiele. Hr. Greger, einige Bäter und bann Hilfsrollen. Hr. Harts

<sup>&#</sup>x27;) Ich entnehme bie nachstehende Aufzählung dem "Sonnabends-Anhang der Gräter Zeitung" ju Rr. 87 vom 15. April 1797.

mann, alte Bediente und einige andere Charactere. Hr. Huf, Tenorist in der Oper, und hilft im Schauspiele aus. Hr. Mursch-hauser, Tenorist in der Oper und Mittelrollen im Schauspiele. Hr. Otto, erste Liebhaber, Chevaliers, Characterrollen, lodere und naive Jungen. Hr. Schätzel, Buffons in der Oper, und Bäter im Schauspiele. Hr. Schötzeltner, spielt intriguante Rollen, Chevaliers und komische Bediente. Hr. Better, zärtliche und komische Bäter, Bedanten, polternde Alte, Invaliden und andere Militärrollen. Hr. Zacharias, intrigante Rollen, alte Chevaliers, Juden, und singt in der Oper.

Frauenzimmer: Mile. Bronn, Liebhaberinnen, naive Rollen, und Bauernmädchen. Mad. Ferari, erste Liebhaberinnen im Lustund Trauerspiel, junge Frauen, naive Rollen. Mad. Fischer, fomische Mütter, Betschwestern, alte Weiber. Mad. Fournier, erste Rollen im Singspiele, im Schauspiele Soubretten und einige andere fomische Charactere. Mad. Satto, junge Weiber, gesetzte Liebhaberinnen, und Anstandsrollen. Mile. Satto, Sängerinnen, Anabenrollen, und junge Mädchen. Mad. Greger, zärtliche und fomische Mütter, Anstandsund Characterrollen, Betschwestern. Mad. Huß, Liebhaberinnen, naive Rollen. Mad. Mareschalchi, erste Rollen im Singspiele.
Mile. Schikaneder zwente Rollen im Singspiele, Bauernmädchen, und andere Mittelrollen im Schauspiele. Mile. Tilly, Damen von Stande, Liebhaberinnen und singt in der Oper."

Domaratius nahm sich ber Bühne auf das Wärmste an, "Madame Ackermann", F. B. Ziegler und Iffland selbst traten unter seiner Direction auf berselben als Gaste auf.

Von anderen Gaftspielen in dem landständischen Theater der Hauptstadt Steiermarks nenne ich nur das einer Wilhelmine Scholz, eines Alingemann und Carl Brockmann; es sind dies Persönlichkeiten, die in den Annalen des deutschen Theaters überhaupt eine bedentende Rolle spielen und ihre Erwähnung schließe diese Darstellung, welche einen kleinen Beitrag zur Theatergeschichte des achtzehnten Jahrshunderts zu liesern bestimmt ist.

# Ш.

# Journale und Zeitschriften.

Die periodische Presse. Beginn ihres Einflusses in Desterreich. Die erften Zeitschriften Steiermarks mit politischem Charakter. Der "Gräher Merkur", sein Eingehen im Jahre 1792. Abschiedsgebicht bes "Merkur". Das "Allgemeine Zeitungsblatt für Innerösterreich". Die "Gräher Zeitung" eit 1785. Die "Bauernzeitung". Die "Gräher Bürgerzeitung". Die lite-rarischen (belletristischen) Blätter. Wiener Zeitschriften seit 1760. Das "Wochenblatt für die Inneröskerreichischen Staaten" 1775. Seine literarische Bedeutung. Proben aus dem Blatte. Die "Zeitung für Damen", ihr Inhalt. Das "Grazer litterarischzötonomische Wochenblatt" ("Gräzer Wagazin"). Das Blatt: "Aus dem Reiche der Todten".

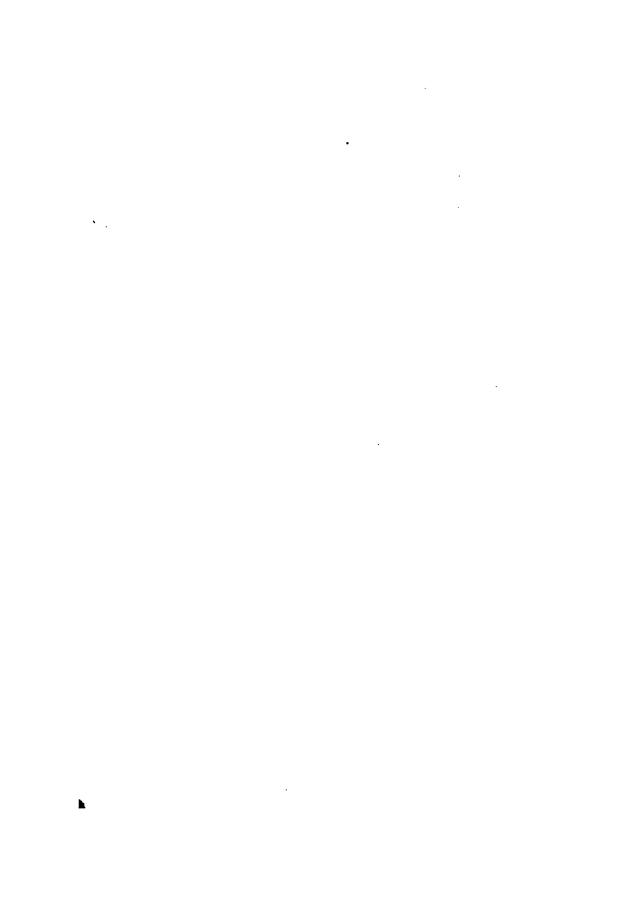

Die Erzeugnisse der periodischen Literatur bilden ein bezeichnendes Charafteriftiton des neunzehnten, jum Theile selbst des achtzehnten Jahrhunderts. War auch das Journalwesen vor hundert Jahren gleichsam in der Wiege, im Bergleiche wenigstens zu dem Standpunkte. ben basselbe heutzutage einnimmt, so bilbet es bennoch ju Ende bes achtzehnten Säculums ichon einen gewaltigen Factor im Culturleben und war die Magnetnadel, welche bei allem Schwanken bennoch nach einer festen, bestimmten Richtung hinwies, nach jener Richtung, die wir bas geiftige Leben nennen fonnen. Freilich hatte ber gedruckte Buchstabe noch nicht jene Macht, hatte das gedruckte Wort noch nicht jene Bewalt, wie in der gegenwärtigen periodifchen Breffe, die Berfehrsmittel maren noch nicht barnach gestaltet, den Bedanken mit Blipes- und Dampfesgeschwindigkeit durch die Lande zu tragen, schnell befruchtend und belebend auf ben Bleichgefinnten felbst im entferntesten Theile bes Reiches zu wirken. Deffenungeachtet kannte bie von mir ins Auge gefaßte Zeit ichon eine Bahl mehr oder weniger bedeutenber Blatter, welche bem Bublicum die neuesten Zeitereigniffe vermittelten, welche die "genaueften" Rachrichten, die "ausführlichsten" Schilderungen der politischen Bewegungen jener Tage so schnell als möglich in die Deffentlichkeit trugen. Allerdings waren die Mittheilungen armlich genug, und ber "Berfaffer" ber Zeitung magte es felten genug, irgend eine subjective Meinung in ben Berichten mit einfließen zu laffen, vielmehr murden diefe wiedergegeben fo burr und trocken, wie er fie erhalten, und felbst diese durren Mittheilungen stellten sich manchmal nachträglich als falsch heraus.

Bei der Besprechung des geistigen Lebens der steierischen Hauptstadt zu Ende des verflossenen letzten Jahrhunderts glaube ich aus dem oben angeführten Grunde mein Augenmerk dem Journalwesen zuvörderst zuwenden zu sollen, und eine Schilderung der damals bestehenden Zeitungen, welche in der Hauptstadt erschienen, ihres Aussehens, ihres inneren Werthes, ihrer ganzen Bedeutung dürfte einer gewissen Aufmerksamkeit nicht unwerth sein.

Bor Allem erblicken wir in den politischen Blättern jener Zeit icon den Anfang der geordneten periodischen Preffe und können, wenn auch nicht so genau wie in unseren heutigen Tagesblättern, den Lauf der Weltbegebenheiten darin verfolgen, hauptfächlich aber tann man den Ginflug, den diefe periodifche Preffe im achtzehnten Jahrhundert auf das öffentliche Leben zu nehmen beginnt, stufenweise und beinahe in jeder neuen wichtigen Phase fich entwickeln feben. Langsam aber stetig fortschreitend entrollt fich mit jeder neuen Nummer ber Zeitung ein immer größeres, immer wichtigeres Culturbild; die Anfange so dürftigen, unscheinbaren Nachrichten werden immer bebeutender, umfaffender, der Rreis der Correspondenten immer größer, aus immer weiteren Fernen strömen Nachrichten zu und ichon die räumliche Bergrößerung der Zeitung in jedem Jahre weift barauf hin, daß ihre Bedeutung immer wichtiger, daß ihre Berechtigung in das öffentliche Leben einzugreifen, immer mehr anerkannt wird, daß fie fclieglich zum gewaltigen Sebel des Culturlebens ihres Jahrhunderts umgeschaffen wird, der seinen Einfluß zu Ende desselben schon gewaltig zu zeigen beginnt.

Diese Sätze gelten nicht etwa für einen speciellen Fall, sondern für die große Allgemeinheit, man kann die Beobachtungen, auf Grund welcher sie aufgestellt sind, überall machen, in jeder größeren Stadt Deutschlands und des öfterreichischen Kaiserstaates. Im Berlaufe dieser Darstellungen werde ich noch darauf zu sprechen kommen, welche abgeschlossene Stellung in Bezug auf das Geistesleben besonders der letztere Staat im achtzehnten Jahrhunderte noch einnahm, wie wesentlich verschieden von anderen Ländern sich die geistigen Elemente

in ihm gruppirten und gleichsam aus sich selbst herausbildeten, wie wenig geistiger Einfluß auf die Literatur wirken konnte, der seinen Ursprung außerhalb der Reichsgrenzen hatte. Dennoch wächst die Zahl der periodischen Blätter immer mehr an, ihr Charakter verändert sich gleichsam an der Hand dieses wenn auch geringen Einflusses und die pulsirende Macht des Geistes hat in ihnen bald den Factor gestunden, der ihr zum Siege verhelfen soll. In den concreten Fällen, die ich nun solgen lasse, zeigt sich die Entwicklung der ganzen periobischen Presse Desterreichs im kleineren Maßtabe.

Wenige Städte gibt es aber auch, welche eine verhältnismäßig so bebeutende Anzahl nebeneinander erscheinender Blätter aufzuweisen hatten, als Graz in den Siedziger- und Achtziger-Jahren. Man hatte sich schon daran gewöhnt, seine Tages- und Wochenblättchen zu lesen und, wenn man auch noch so bescheidene Ansprüche stellte, man mußte eben eine "Gräßer" Zeitung zur Hand bekommen. So tauchten denn mehrere Blätter nach- und nebeneinander auf, die dem Publicum ein Bedürfniß geworden waren, gerade so wie das Wiener "Diarium"), die "Augsburger", die "Hamburger" und die "Brünner" Zeitung, letztere, nebenbei bemerkt, das einzige Blatt, welches als "Provinz-blatt" überhaupt in der Stadt zu sinden war. Rechnet man zu den genannten periodischen Blättern noch den "Courier du Bas Rhin", die "Wälsche Zeitung" von Florenz und die oberdeutsche "Allgemeine Literaturzeitung", so dürste die Zahl der in Graz damals gelesenen Blätter erschöft sein.

Unter den in der Stadt selbst erscheinenden Zeitungen erreicht teine an Alter den "Gräßer Merkur" oder "Grazer Merkur", so wenigstens nennt er sich in den Achtziger-Jahren wieder, wie ich gleich zur Beruhigung Jener bemerke, die sich die Hauptstadt vor

<sup>1) &</sup>quot;Im Jahre 1762 begann das ""Bienerische Diarium"", die im Jahre 1705 auftauchende Ahnfrau der kaiferlichen Wiener Zeitung, ein Blatt, das politische Nachrichten und amtliche Berlautbarungen brachte, seine "gelehrten Neuigkeiten", ein mixtum aus dem Reiche der Gelehrsamkeit, das Niemanden munden konnte." Bergl. H. Michter a. a. D. S. 267.

achtzig und mehr Jahren nicht anders als "Grät," geschrieben und gedruckt benten fonnen. Der "Mertur" beftand icon zu Ende bes fiebenzehnten Jahrhunderts unter diesem Titel und ift die einzige Zeitung in Graz, welche ein fast hundertjähriges Alter erreicht hat und noch die ehrwürdigen Jahreszahlen von eintausend sechshundert an ber Stirne trug 1). hier handelt es fich allerdings nur um ben "Merkur" der Siebziger-Jahre und der folgenden. Das Blatt hatte bamale jenes Quartformat, beffen fich die meiften periodischen Blatter ju jener Beit bedienten, jedes "Stud" mar einen bis einen und einen halben Bogen ftart, der Titel erschien von Arabesten in robem Bolgichnitte eingefaßt und zeigte in dem Sate "mit v. Widmanftätterischen Schriften" zugleich die Berlagsanftalt an. 3m Jahre erschienen 104 "Stude", bas Blatt murbe also zweimal wöchentlich ausgegeben. Es enthielt in feinem Haupttheile zumeift Nachrichten politischen Inhalts, die in Rubriten geordnet maren, denen die Namen der Länder, aus welchen fie herstammten, als Titel vorgesetzt erschienen. Den Abschluß der Mittheilungen bildeten die localen Nachrichten unter der Ueberschrift: Brag. Getreidepreise, die Lifte der Berftorbenen und Aehnliches ftand, wenn der Raum ausreichte, noch gang am Schluffe. "Anzeigen" murben jeder Nummer beigegeben, Licitationsankundigungen, gerichtliche Aufforderungen, Berkaufe von Land= und Stadtrealitäten füllten biese Inseratenblätter, bie man fich aber nicht im Entferntesten ben heutigen ähnlich benten barf. Wie im Texte des Hauptblattes folgten diese Mittheilungen nacheinander und nur eine schwarze Linie trennte die spätere von der vorhergehenden, Spater erichien auch ber "Merfur", wie die fogleich zu ermähnenben Blätter, in zwei Spalten gedruckt, das mar aber ichon in ben letten Athemzügen seines Erscheinens, das Blatt hatte fich überlebt, biefe Neuerung mit so vielen anderen konnte es nicht ertragen und fo

<sup>1)</sup> Leiber war es mir trot ber eifrigsten Nachforschungen nicht möglich auch nur eine ber älteren und ältesten Nummern bes "Merkur" zu Gesicht zu betommen. Im Jahre 1755 trug bas Blatt ben Titel: "Posttäglich Grätzerisch ausfliegender Morcurius." F°.

erschien dann der "Merkur" am 29. December 1792 zum letztensmale. Daß der "Merkur" ganz besonders beliebt war, beweist sein hohes Alter, in der That war er bis 1785 auch die einzige in Graz erscheinende periodische Schrift; — an der Dürstigkeit seiner Mitstheilungen konnte bis dahin natürlicherweise auch Niemand besonders Anstand nehmen. Als das Blatt eingegangen, publicirte der Herauszgeber noch ein sauniges Gedicht: "Des alten Merkurs Abschied an die Lesewelt."

Dieses Gedicht ift nicht nur durch sein Alter und durch seine Tendenz interessant, sondern es beweist auch den Einfluß Blumauer's auf die Literatur jener Zeit, der sich in Oesterreich so bedeutsam geltend machte, daß die Strophensorm der travestirten "Aeneis" für humoristische oder humoristisch angehauchte Gedichte beinahe ständig zur Anwendung gebracht wurde. Auch dieses Gedicht ist in Versmaß, Reim und Inhalt ganz Blumauer's Producten angepaßt und sindet hier seine Stelle.

Bin schon ein alter, schwacher Mann Mit krumm gebeugten Rücken, Und gehe, wie man sehen kann, Schon eine Weil auf Krücken: Der Lügen Last wird mir zu schwer, Auch mit dem Fliegen geht's nicht mehr So gut, wie Anno Dreißig.

Um's Fliegen ist es so ein Ding, Die Waare, die wir führen Ist balb zu stark, balb zu gering Um recht zu balanciren; Man weiß nicht stets, ob's oben reif't, Ob's glüht, und wo der Wind herpfeist? Kommt ohnversehns ein Wirbel.

Dreht unser Flug zur Sonne sich Und ihren Flammenhügel, O, so versengt man lästerlich, Wie Ikarus, die Flügel: Bleibt unser Flug hübsch an der Erd', Und trabt wie ein Fiaker-Pferd, So wadet man im Schlamme.

Der Bothen-Lohn ist auch ganz klein, Und jeder kann ermessen, Wie groß die Schüssel müßte sein, Bon der so viel jetzt fressen: (!) Auch viele meiner Brüder sind Sehr große Esser, und im Wind Wehr stark, als unser einer.

Welch' Schwall verborg'ner Uebel qualt Richt einen Zeitungs-Bothen? Kurz um: ich kehr zur Unterwelt, Zu Fuhrmann Charons Tobten. Der giebt mir wenigstens kein Stück' Bon meiner Lieferung zurück, Und läßt's, wie's kömmt, paffiren.

Der Himmel schenk mir nur die Schuld Im Lügen, und im Stehlen Schreib meine eiserne Geduld Mir gut — so kanns nicht fehlen. Zur Buß will ich vom Schattenreich Die Todten List — nach Schlechten euch Genauer überschreiben.

Bom Greu'l ber Oberwelt will ich (Soll Cerberus mich fragen, Und bat er auf die Pfoten mich) Gewiß tein Wörtchen fagen Und daß ich's felbst vergessen muß Schnell einen Pfiff vom Lethefluß Auf euer Wohlsein leeren.

Als Fortsetzung des eingegangenen Journals erschien am 1. Januar 1793 zum erstenmale das "Allgemeine Zeitungsblatt für Innerösterreich" ebenfalls in Graz, das aber, wie sich schon sein großes Octavformat von dem des alten Merfur unterschied, auch in seinem Inhalte eine andere Richtung einschlug. Dieses Blatt mar viel reichhaltiger, jedes Stuck trug ein Motto aus einem berühmten Dichter an der Stirne und begnügte fich nicht, den Lefern nur trodene Daten politischen Inhalts zu bieten, sondern auch literarische Anzeigen, Recenfionen, ja felbst Auffage belletriftischen Inhalte, Bedichte, furze Erzählungen u. bal. fanden fich hier vor. Das Blatt erschien breimal in der Woche und über die Begebenheiten des damaligen Krieges mit Frankreich murben öfter "Extrablätter" bazu ausgegeben. Auch diese periodifche Schrift erfreute fich in der Folge besonderer Beliebtheit, ce war auch die erfte, in welcher Bersuche gemacht murben, die vaterländische Geschichte, Raturkunde und Literatur in populärer Form weiteren Rreisen zugänglich zu machen, besonders unter dem Berausgeber Stabelmann und später (allerdings ichon zu Anfang dieses Jahrhunderts) unter der vortrefflichen Redaction des Dr. Franz Sartori '), eines Mannes, ber ein eminentes Wiffen befag und überdies durch seine feltsamen Lebensschicksale, besonders im Jahre 1809. ale die Stadt von ben Frangofen befett erichien, zu einer der intereffanteftn hiftorischen Berfonlichkeiten Steiermarks aus jener Zeit gablt.

Es war im Jahre 1785, als in Graz jene Zeitung zu erscheinen begann, welche bis weit in das folgende Jahrhundert hinübergeführt wurde, nämlich die "Grätzer Zeitung", die in dem Culturleben der steierischen Hauptstadt eine so bedeutende Rolle spielt. Sie wechselte mehrfach den Verlagsort, ohne jedoch an ihrem Aeußeren viel zu ändern. Dieses unterschied sich anfangs noch nicht viel von dem des Merkur, Papier und Format wenigstens blieb dasselbe, doch suchte der Herausgeber Lensam dem Ganzen eine hübschere thpographische Ausstatung zu geben. Der innere Werth des Blattes wurde schon in den ersten Jahren seines Erscheinens ein bedeutend größerer, so daß es "an wahren innerlichem Werthe wohl gar manches ausländische Blatt übertraf", eine Ehre, die ihm ein Zeitgenosse zuerkennt. Derselbe

<sup>1)</sup> Ausstührlicher fpreche ich über Sartori weiter unten in bem Abschnitte über bie Gelehrten.

schildert den Gehalt dieser Zeitung weiter noch, indem er erklärt: "Der Berfaffer (bes Blattes, alfo Redacteur) weiß das Wefentliche von dem Unwesentlichen genau zu unterscheiden und ber Lefer barf fich nicht fürchten, daß er je durch fein Blatt ennunirt werde." Biel Subjectivität mar freilich auch in den Artikeln noch nicht zu finden, benn die herrschende Ansicht zeigt der eben citirte Schriftsteller in den Sätzen: "Ihr schreibt Zeitungen, also habt Ihr uns Thatfachen ju liefern, ftatt uns zu erzählen, mas geschieht, nicht mas geschehen foll. Wenn Ihr Euch bisweilen gar nicht enthalten konnt, uns Gure Meinung zu fagen, fo thut es; aber um des himmelswillen nur mit wenigen Worten; und gebt Ihr Euch doch nicht die Muhe, uns auf gangen Seiten nichts als Eure Traume vorzuschwäten. - Bon biefem Fehler ift nun die Gräter Zeitung gang frei. Ja fie hat noch ein großes Berdienft, indem fie oft, auf eine für den unbefangenen Lefer höchst angenehme Art, die Träume Anderer turz widerlegt, zurechtweiset und mit wenigen Worten ein größeres Licht anzundet, als andere Zeitungscharlatane auf ganzen Quartseiten es nicht thun können." Dies gilt besonders von jener Zeitperiode, ba ber als Beograph und vaterländischer Schriftsteller weithin bekannte Josef Carl Rindermann die "Gräter Zeitung" redigirte.

Der erwähnte Zeitraum umfaßt die Jahre 1787 bis 1800 und dieser treffliche Leiter wußte dem Blatte selbst außer den engeren Landesgrenzen Geltung zu verschaffen. Kindermann fügte öfter dem politischen Theile literarische und belletristische Arbeiten bei, die so viel Anklang fanden, daß von 1796 ein eigenes Beiblatt wöchentlich zum Hauptjournale erschien, der "Sonnabends-Anhang zur Gräger Zeitung", und ganz besonderen Beisall fand. Schon früher hatten die Brüder Alois Bincenz und Cajetan Franz von Leitner, Letzterer der Bater des heute noch in Graz lebenden, als Dichter weithin rühmlichst bekannten R.-G. R. v. Leitner, sich bei dem Blatte, insbesondere an dem literarischen Theile desselben betheiligt; in Berbindung mit dem Schriftsteller Rottensteiner sind sie nun, neben Kindermann, zu den Begründern dieses "Sonnabends-Anhanges" zu

rechnen!). Bon 1800 an führte Cajetan Franz v. Leitner auch die Redaction des Hauptblattes weiter fort. Bon 1795 an begann ders selbe zuerst in der "Grätzer Zeitung" aussührlichere Besprechungen der im Theater aufgeführten Stücke zu liesern und in der That sinden sich Theaterrecensionen erst von da an in dem Blatte, das also auch in dieser Richtung einen neuen Aufschwung genommen und zur Läusterung der dramatischen Kunst das Seinige beizutragen begann, während früher außer einer trockenen Ankündigung des aufzusührens den Schauspieles der Leser keine weitere Erwähnung des Theaters vorsand.

Schon ein Jahr nach dem ersten Erscheinen der "Gräter Zeitung" taucht wieder ein Blatt auf, bas von Michael Ambros verlegt mard, es ift dies die "Bauernzeitung", welche zweimal wöchentlich erschien und feiner Unlage, sowie feinem Namen nach wohl für bas Landvolf bestimmt fein sollte. Die Zeitung mar aber nicht so übel, als man vielleicht nach bem Titel ju schließen versucht mare. Die Rubrif: Politif mar durch inländische und ausländische "Nachrichten" vertreten, die Localnachrichten aus der Hauptstadt maren sogar gahl= reicher zu finden ale in den übrigen Blättern, und in fpateren Sahrgangen murde als Anhang der "Stehrische Luft- und Blückesbote" beigegeben, ber Auffate vermischten Inhalts, dann aus der "Staaten=, Runft=, Natur= und Menschengeschichte", außerdem lite= rarifche Besprechungen enthielt. Daß die "Getraid- und andren Breife" besonders genau und zahlreich vertreten maren, liegt in der Natur und Bestimmung der Zeitung. Es verdient ermähnt zu werden, daß eine Rubrit für "Erbichafteinberufungen und andere Blücksbotichaften" bestand, welche ben originellen Titel führte: "Gluck-

<sup>1)</sup> Der "Sonnabends-Anhang" erschien bis 1811, von da an wurde er unter dem Titel: "Der Aufmerksame" fortgeführt. "Der Aufmerksame" bestand 30 Jahre lang und vereinigte in seinen Spalten die besten Schriftsteller der Steiermark. Das Blatt, welches 1855 unter demselben Namen wieder erschien, hatte nicht mehr dieselbe Bedeutung wie der alte "Aufmerksame" und ging bald ein.

rubrik, dem Wohle der Menschheit gewidmet". Auch suchte eine "Rubrik zum Bergnügen des schönen Geschlechtes" den Ausprüchen der Damenwelt auf Lectüre gerecht zu werden. Jede Nummer der "Banernzeitung" war mit einem Motto versehen und jeder war ebenfalls eine Beilage, Annoncen u. dgl. beigegeben. Die geschickte Leitung dieses Blattes erhielt dasselbe auch eine Reihe von Jahren anfrecht, obgleich der Redacteur und Herausgeber mit Hindernissen mancherlei Art zu kämpfen hatten.

Im Jahre 1792 erschien, da auch die "Bauernzeitung" bald einen Leserkreis um sich versammelt, als neues Concurrenzunternehmen, die "Gräßer Bürgerzeitung", ein Blatt einsach und schlicht wie sein Borbild, aber vom Berleger Franz Georg Schrödenssuchs recht gut ausgestattet und an Neuigkeiten nicht karg; diesem solgte das, wie das vorige zweimal wöchentlich erscheinende Journal: "Der stehrische Biedermann" mit der Beilage: "Stehermärkisches Kundschaftsblatt". Schon 1796 vereinigten sich die letztgenannten zwei Blätter mit der "Gräßer Zeitung", die eine Zeit sang unter dem Titel: "Mit der Bürgerzeitung und dem Biedermann vereinigte Gräßer Zeitung", und zwar von nun an täglich erschien. Damit ist auch die Zahl der Blätter mehr oder weniger politischen Inhalts die während des von mir in's Auge gefaßten Zeitraumes erschienen, erschöpft.

Bor Allem aber bebeutend für die Richtung der Zeit sind jene Zeitschriften, welche das Gebiet der schönen Literatur cultivirten, welche es sich zur Aufgabe machten, Kunft und Poesie zu pflegen und dem literarischen Geistesleben Innerösterreichs und Gesammtsösterreichs überhaupt ihre Aufmerksamkeit zuwendeten. Hier zeigt sich bereits eine Berbindung, in welche die in der Hauptstadt Steiermarks lebenden Schriftsteller mit Wien und insbesondere mit dem zu jener Zeit geistig so überaus thätigen "deutschen Auslande" traten. Die Umwälzung, welche auf literarischem Gebiete durch die deutschen classischen Dichter und Schriftsteller, jene Männer, die heute noch die Grundlage unserer neuen Nationalliteratur bilden, hervorgebracht

worden war, konnte trot aller Abgeschlossenheit Desterreichs an diesem nicht spurlos vorübergehen, die Kreise, welche jene Bewegung hervorsgebracht, zogen sich vielmehr weiter und weiter und bald hatten sie Wien, endlich auch Graz erreicht. Einen Gährungsproceß machte das gesammte Geistesleben in Desterreich nun mit, der sich zunächst in den auftauchenden und wieder erscheinenden schöngeistigen Blättern zeigte und der für die Folge so unendlich wichtig war.

Bu Anfang der Sechziger-Jahre des achtzehnten Jahrhunderts sehen wir benn auch in ber öfterreichischen Residenz schon literarische Beitichriften entfteben, Rlemm's "Welt" zeigt ein feines Runftgefühl, tritt den herrschenden Franzosenthum gegenüber für das Recht der Muttersprache ein, verschafft burch Abdruck ben Schriften Leffing's Eingang, besselben Berausgebers "Defterreichischer Batriot" (1764-65) ahmt Abdison's und Steele's "Spectator" nach und liefert "fecke Zeichnungen aus ber Wiener Gefellschaft, welche lebensvolle naturgetreue Bilder einer baroden Welt reprafentiren, deren Originale fich in den Strafen und in den Salons der Refidenz mit ficherem Schritte einherbewegen", Sonnenfels' "schone, fernige" Sprache in seinem "Mann ohne Vorurtheil", der feit 1766 erscheint, "fagt seinen Landsleuten Wahrheiten in's Geficht, die man bisher nur gedacht hatte", und die eblen Reformprojecte diefes Mannes auf dem Gebiete ber Runft machen feine Zeitschrift zu einem der wichtigften Culturdentmaler des achtzehnten Jahrhunderts. Daran schliegen fich die "Briefe über die neuere öfterreichische Literatur", ebenfalls von Klemm herausgegeben, die von 1769-70 erscheinende "Bibliothet der öfterreichischen Literatur" mit poetischen Beiträgen fast aller damaligen bichterischen Berfonlichkeiten Wiens, Die Monatsschrift "Zum Bergnügen und Unterricht", die "Realzeitung" und die "kaiserl. königl. allergnädigst privilegirten Anzeigen aus sämmtlichen faiferl. königl. Erbländern", welche bis 1777 erschienen maren.

Bon jett an erschien auch ber Geschmack ber Dichtkunft besonders zugewendet, ber große Streit des Gottschedianismus war ausgekämpft und babei ber Geschmacklosigkeit, welche sich auf dem Gebiete der Poesie

schon in der bedenklichsten Beise breitgemacht, die Thure versperrt; in Deutschland tauchte ein großes Talent nach dem anderen auf; neben den ersten genialen Schöpfungen unserer großen beiden Dichterfürsten Schiller und Goethe maren schon Uz, Lichtmer, Gellert, Pfeffel, die Gebrüder Stollberg, Mathiffon, Gerstenberg, Wieland, Bog wichtig geworden für die deutsche Dichtkunst, und darunter manche selbst nach Desterreich gedrungen; die belletriftischen Zeitschriften, wie der "beutsche Merkur", das "beutsche Museum", später Schiller's "Thalia" und die "Horen" regten allerorts zur Nachahmung an. Es ist hier noch nicht der Ort, auf die weiteren literarischen Berhältnisse des Zeitalters und ihre Ginwirfung auf Literatur und Boefie in Innerösterreich näher einzugehen, da wir es jett hauptsächlich mit der periodischen Zeitschriftenliteratur ju thun haben. Doch wird die Bemerkung nicht überfluffig fein, daß die älteren der von mir eben ermähnten Dichter bekanntlich Erotiker find und auch bis heute auf dem Gebiete der erotischen Boefie unerreicht blieben, daß die schöne Literatur überhaupt der Liebe und den Frauen ihre Huldigung, wo es nur anging, brachte und babei nach heutigen Begriffen nicht immer die Grenzen jenes Unftandes festhielt, der verlangt wird, um eine Dichtung nicht mindeftens lasciv nennen zu muffen. Wie viele Erzeugnisse hatte doch auch in Graz selbst die Muse auf den Büchermarkt gebracht, die damals mit dem größten Interesse allerorts gelesen wurden, heute aber Manchem ein bedenkliches Ropfschütteln entlocken würden.

Nach diesen einleitenden Betrachtungen über das belletristische und Journalleben des achtzehnten Jahrhundertes in Oesterreich und die Einwirfung deutscher "Geistesströmungen" auf dieselbe, wende ich mich nun den belletristischen Blättern zu, welche in Innerösterreich, beziehungsweise in der Hauptstadt Graz zu jener Zeit, die ich in's Auge gefaßt habe, erschienen waren.

Aus der älteren Zeit fehlt jede Nachricht über berartige literarische Unternehmungen, erst ein Jahrzehnt, nachdem in Bien das erste wichtige literarische Blatt erschienen war, beginnt auch in Steiermark bie periodifche Literatur fich geltend zu machen und zwar in einigen hochft charafteriftischen, eigenthumlichen Unternehmungen.

Es erscheint nämlich im Jahre 1775 in Graz bas "Wochenblatt für die Innerösterreichischen Staaten", ein jeden Samstaa zur Ausgabe gelangendes Blättchen in fleinem Octavformat, welches "für den Jahrgang einen faiferlichen Dutaten, für das halbe Jahr 2 fl. 8 fr." toftete. Jedes "Stud" (eine Nummer) umfaßte etwa 1 bis 2 Druckbogen. Als ber Herausgeber ben Plan zu biefer Zeitschrift gefaßt, gab er benfelben und fein "Programm" in den Worten feiner gedruckten Ankundigung fund: "Gang Deutschland ichreibt; alle Preffen find mit Monat- und Wochenschriften beschäftiget, überall stehen neue Gelehrten auf, die es schon so weit gebracht: daß wir unfern Nachbarn, der Menge und dem Werthe der Schriften nach, ftolg die Stirne biethen borfen. Soll denn die mittagige Begend Deutschlands allein ber verworfene Winkel sein, wo ewige Dunkelheit herrscht, den die Sonne der Wissenschaften nie bescheint, der sich nicht auch einen ruhmvollen Namen unter den Beisen ber Nationen ju erringen getraute?1) Frevel mare es: dieses nur zu vermuthen! Der Zeitpunkt einer allgemeinen Aufklärung ist vorhanden. Unter bem sanften Zepter Theresiens haben die Wissenschaften in ihren gesammten Erblanden einen ungemeinen Fortgang gemacht. Wir können bereits Belehrte aufweisen, die felbst von Auswärtigen mit Ehrfurcht genommen werden, und ber aufblühende Reim junger Schriftsteller läßt uns vermuthen: daß wir ihnen bald gleich fommen werden. Und diefe zu ermuntern; auch die Talenten unfrer Gegend zur Arbeit für die Ehre des Baterlands zu befeuren, ist der erste Endzweck des Bochenblatts, welches immer, wie die Erfahrung lehrt, dergleichen Folgen nach fich gezohen; der zwente: die Lesbegierde unsrer Landesleute zu befriedigen, sowohl burch die Arbeiten, die wir ihnen liefern, als durch die Bekanntmachung der herrlichsten Werke Deutschlands.

<sup>1) 3</sup>ch schließe aus biesem Sate, daß das "Wochenblatt" wirklich die erfte literarische Zeitschrift ber innerösterreichischen Staaten gewesen ift.

von denen wir überzeugt find: daß fie auch ben finfterften Ropf aufs heitern, und die beschwerlichste Langeweile verscheuchen muffen."

"Freylich wohl werden einige ftrenge Bertheibiger verjährter Vorurtheile wider unser Unternehmen murren, denen es nie recht ist: daß es einmal helle wird, die als strenge Zeloten für alles, was alt ist, lieber in einem unverständigen Deutschen als in einer gereinigten Mundart fortsprechen; die es sich immer noch für eine Ehre halten: ihre Muttersprache für so ungeschickt anzusehen: daß sie zur Ausbilbung nach grammatikalischen Regeln ganz unfähig. Aber wer wird solchen Murrköpfen antworten, deren Eigensinn man umsonst durch Beweise zu bekämpfen suchet? — Diese sollen uns durch ungegründeten Tadel gewis nie irre machen, gleichwie uns entgegen Erinnerungen verständiger Kenner immer willsommen sehn werden."

Ich habe einen Theil bieser Anfündigung wortgetreu wiedergegeben, weil er besonders bezeichnend auf das Geistesleben des Landes und des Reiches hinweist, weil sich die immerhin noch ziemlich traurigen literarischen Berhältnisse daraus entnehmen lassen. Der Inhalt des Blattes selbst ist übrigens für Zeit und Ort überraschend reichhaltig; wir sinden darin: größere epische Gedichte, dramatische Bersuche, kleinere Gedichte, Oben, Lieder, Fabeln, Ichslen, Sathren, Sinngedichte, Dialoge, "Rührende Geschichte und Romanen", Ueberssehungen, ferner belehrende Aufsätze mannigfaltiger Art: "Auszüge aus Reisebeschreibungen", "Anmerkungen über die Physik", "Poetik", weiters "Historische und scherzhafte Anekdeten", "Nachrichten vom Theater", "Neuigkeiten aus der Handelschaft", "Recensionen" und "Entlehntes".

Gleich das erste größere Gedicht "Agatha oder die junge Marthrin" hat sich die großen Spen eines Milton und Klopstock zum Muster genommen, des Letzteren "Messias" schloß ja im Jahre 1773 ab, der "christliche" Anflug, die Form, das ganze Aeußere und Innere dieses "epischen Gedichtes in fünf Gesängen" gemahnen an die Dichtstunst des damals im Zenithe seines Ruhmes stehenden Klopstock. Die in gereimten Jamben abgefaßte Dichtung wird übrigens öfter

von Profastellen unterbrochen, und diese Ginrichtung ftort beim Lefen und bringt eine gemiffe Berfahrenheit in das Bange. Das "britte Stud" bes Blattes ichon bringt wieber eine Reminiscenz an ben großen Sanger bes Meffias; ich mußte mich wenigstens fehr irren, wenn nicht die "Dbe auf die Erlösung" barin ihren Ursprung ber 1750 erschienenen Ode Rlopftod's "An den Erlöser" zu verdanken haben follte, einer Ode, welche befanntlich jo ungeheures Aufsehen in gang Deutschland gemacht hatte und beren allgemeine Berbreitung auch in Desterreich wir mit Recht voraussetzen können. Aber auch andere Größen der deutschen Dichtung gaben zu Nachahmungen in bem Blatte Beranlaffung; bas 3byll "Die Ueberschwemmung" erinnert an Begner, das Erotiton "Amor" im 13. Stude an die gange erotische Richtung, an Solty's Rlagemelobien bas Gedicht: "Die melancholische Nacht." Manches finden wir auch aus Wieland's deutschem Merkur oder aus den Musenalmanachen entlehnt, immer jedoch, mas ich befonders betone, mit Quellenangabe, und man hat es daher im Uebrigen mit Originalarbeiten zu thun. Wieland's Muse hatte zu jener Zeit alle Bergen in Deutschland für fich eingenommen; zur Probe der Boefie des "Wochenblattes" überhaupt und zum Rachweise, daß der genannte Dichter fich berfelben Sympathien auch ichon hier im sudlichsten Theile Deutschlands erfreute, laffe ich ein Gebicht aus dem 4. Stud bes zweiten Bandes folgen, das zugleich bie von mir mehrerwähnten Anklange an Gleim, Uz, Gerftenberg und an die übrigen Anakreontiker klar vor Augen stellt:

## Der Fürsat oder die Schäferstunde.

Fühlst du Doris zarte Triebe: Warum sliehst du mein Gesicht? — Wißtest du, wie ich dich liebe, Ach du wärst so spröbe nicht. Ja du sähst, daß ich getreue, Daß ich nicht verstellet sey, Und du stimmtest ohne Reue Meinem heißen Wunsche ben.

Doch du fühlst nicht meine Schmerzen, Siehst nicht in mein Inners hin, Siehest nicht in meinem Herzen: Wie ich dir ergeben bin. Also werd' ich ungestöret Nur dem Schmerz mein Leben weih'n? Und ich immer unerhöret: Du stäts ungerühret seyn?

Doch vielleicht bist bu nicht spröbe, Fühlest auch ben süßen Kuß;
Und vielleicht bin ich zu blöbe,
Daß ich immer schmachten muß.
Nein ich will nicht länger klagen;
(Trockne Zähre, die ist fließt!)
Wagen will ich — alles wagen,
Weil auch du gefühlvoll bist.

Unter holber Bäume Schatten, Wo bein Haar mit Zephyr spielt; Wo sich girrend Täubchen gatten, Deinen Busen Amor kühlt; Wenn bu unter grünen Buchen Deines Wielands Schriften liest: Mädchen, bann will ich bich suchen, Wenn bu bort ganz einsam bist.

Wenn Koxfox!) von dir bedauret Zähren beinem Aug' entlockt,
Der vor Kikequezal trauret,
Da sein Blut im Laufe stockt:
Dann lieg ich zu beinen Füßen,
Und mein Haupt auf beinem Schooß,
Meine Sprach' soll schüchtern sließen,
Wie Koxforens Sprache sloß.

<sup>1)</sup> Roffor und Rifequetel, eine Mexifanische Geschichte; ein Beitrag jur Raturgeschichte bes sittlichen Menschen von Chr. M. Wieland. 1769 und 1770.

Und dann werd' ich dich umfangen, Wenn dein Herz erweichet ist; Kusse wird's auf deine Wangen Regnen, wie die Lieb' sie kust. Mädchen merke dir die Menge, Denn ich zähle sie sehr wohl, Und ich sodere sie strenge

Reinen Ruß, bey meinem Leben!
Reinen, Doris, schent' ich bir,
Nein, du sollst mir's wieder geben,
Jeder Ruß gehöret mir.
Und ich will auch Zinse haben,
Mädchen ich versich're dich:
Nicht in Erz sollst du mich graben,
In dein Herze grabe mich.

Noch muß ich einer Gattung der Dichtkunst erwähnen, welche bas Wochenblatt pflegte und die feit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts fich einer so besonderen Theilnahme erfreute, die gleichsam neubelebt für das ganze poetische Leben jener Zeit von fo unendlicher Wichtigkeit murde; es ift die Fabel, um es genauer auszudrücken, die asopische Fabel. Die Fabelbichter maren es zuerst, welche in Defterreich Eingang gefunden hatten, und besonders unter diefen Chr. F. Bellert, berfelbe Bellert, zu beffen Collegien in Leipzig Jung und Alt wallfahrtete, ber fich einer Beliebtheit und eines Ruhmes ju erfreuen gehabt wie beinahe fein zweiter Beitgenoffe, beffen Berte in alle Sprachen Europas übersett wurden, den fich nicht nur deutsche, sondern auch frangösische und andere Dichter ber Folgezeit als Mufter aufgestellt hatten und der innerhalb der öfterreichischen Grenzen formlich popular geworden mar. "In Wien," erzählt Bellert's Freund, Johann Andreas Cramer 1), "wo damals noch mit besonderer Strenge die Magregel gehandhabt murde, Bücher akatholischer Schriftsteller

<sup>1)</sup> H. M. Richter a. a. D. S. 124.

mit Beschlag zu belegen, waren Gellert's Schriften allgemein vers breitet. Ein junger Mann, der des Leipziger Prosessors Werke mit auf die Reise nahm, um sich während der Fahrt, auf welcher er auch Wien berühren sollte, an denselben zu erbauen, gestand voll Furcht und Schrecken bei seiner Ankunft, daß er Contrebande mit sich führe. Aber van Swieten beruhigte ihn mit den Worten: Diese Schriften geht unser Verbot nicht an; wir alle bewundern Gellert's Werke." Ich habe diese Anekdote nur wiedergegeben, um die Popularität des Dichters Gellert in Oesterreich zu charakterisiren, um die Ausmerkssamkeit anzudeuten, welche man ihm hier, und zwar besonders als Fabeldichter, zuwendete 1).

Ob man gleich wünscht, dir Gellert! Deutschlands Ehre, Daß doch dein Tod nur eine Fabel wäre; So weiß man leider doch, daß du gestorben bist, Und daß dein Tod gewiß nicht eine Fabel ist; Nicht eine solche, die du hundertweis geschrieben, In welchen die Unsterblichkeit uns von dir übrigblieben; Man wird darinnen noch dein lebend Bild gewahr, Sie stellen ewig dich uns im Gedächtniß dar. Die Wahrheit läßt der Nachwelt stets in solchen sanste lesen,

<sup>1)</sup> Den Ginfluß Bellert's und feiner Fabelbichtung auf Defterreiche Dichter feiner Zeit und insbesondere auch auf die Poeten Innerofterreichs weise ich an verschiedenen Stellen nach. hier möchte ich nur auf eine Dichterin hinweisen, bie fich Gellert gang jum Mufter genommen zu haben scheint, freilich noch bie Boefien besfelben, welche aus jener Zeit ftammen, ba er fich von bem Ginfluffe eines Gottiched noch nicht gang befreit hatte. Diefe Dichterin ift Bedwig Louise be Bernet, geborne von Remmeter, eine Gragerin, beren "Berfuch in Fabeln und Erzählungen nebft einem fomischen Trauerspiel in Berfen" im Jahre 1770 in Graz erschien. Das icon ausgestattete Buch ift ber Raiferin Maria Theresia gewidmet. Aefopische und andere Fabeln und Erzählungen wechseln barin ab, was die Form anbelangt, fo waltet der Alexandriner vor. Manche diefer Fabeln find recht finnig, doch finden fich auch icon oft gebrauchte Motive. Besonders charakteristisch ift ein im Anhange befindliches "Sinngedicht auf ben Tob bes unvergeflichen herrn Profeffor Gellerts". Diefes allein icon zeigt, welche Berehrung man dem Dichter fo fern von seiner nördlichen heimat zollte. Ich theile es nachftehend mit:

Ich komme im nächsten Abschnitte noch einmal auf den Mann gurud. hier nur die Ermahnung, daß das "Wochenblatt" verschiedene mehr oder weniger gelungene Fabeln publicirte, barunter auch einige in Brofa, wie fie ja Leffing bekanntlich bichtete, hauptfächlich aber scheint mir in der genannten Zeitschrift eine Abhandlung über die Fabel, deren Dichter und deren Geschichte bezeichnend, welche die Theorie der Fabel überhaupt ausführlich behandelt und mit seltener Benauigkeit und Aufmerksamkeit seinen Lesern den Stoff zergliedert und auseinandersett. Hagedorn, Gellert, Lichtwer, Gleim, Willamow und endlich Leffing werden vor Allen als Mufter für die Fabeldichtung hingestellt und über Leffing beispielsweise der Ausspruch gethan: "ob er gleich seine Fabeln nur in Prosa geschrieben hat: so findet man doch in ihm alles das Reizende eines Dichters. Sie empfehlen fich befonders durch die vortheilhafte Runft im Dialogiren, und durch ihre Rurze und Simplicität, die durch den von des Berfaffere Benie ungertrennlichen Wit durchgehende belebet ift, der mehr gefällt, als miffällt, weil er dem Dichter fo natürlich ift." Es versteht sich von selbst, daß Gellert als der Erste im Range angeführt wird. Die ganze Abhandlung über die Fabel enthält allerdings wenige berartige subjectiv gefärbte Stellen, wie die angegebenen über Leffing; zumeist folgt der Berfaffer den damale zuerst auftauchenden Theoretifern auf diesem Bebiete, besonders den Regeln eines Leffing selbst, hauptsächlich aber dem Franzosen Batteux und Ramler, dem Bearbeiter des Letteren 1).

Daß noch kein Dichter dir in Deutschland gleich gewesen. Du lebst, verklärter Gellert! stets, so lang man deine Schriften lieft, Und bis in Frankreich man den la Fontain vergißt.

Das "tomische Trauerspiel" "Selina" erinnert an die von mir icon ermähnten Travestien Gisete's.

<sup>1) (</sup>Batteux) Principes abrégés de la littérature. A Paris. 1777. 6 vol.
— Einseitung in die schönen Biffenschaften. Nach dem Französischen des herrn Batteur, mit Zusätzen vermehrt von R. B. Ramser. 4 Bde. Leipzig 1769 ff.

Mit den Wiener poetischen Zeitgenossen stand der Herausgeber des "Bochenblattes für die Innerösterreichischen Staaten" in reger Berbindung; wir finden einige Gedichte von Leon, und eine Ode "An Herrn Mastalier" im "16. Stück des zwehten Bandes", welche der Herausgeber selbst an diesen poetisch so begabten Wiener gerichtet. Das Gedicht ist nicht uninteressant für das österreichische Geistesleben der Zeit und ich lasse es solgen:

Was tönst du, Harfe? Welchen der Sterblichen Will kühn dein Loblied zu dem Olympus hin Erheben? Willst du eines Helben Niemals versiegenden Ruhm erzählen?

Bielleicht bes Helben, welcher mit blut'ger Fauft Die ungezähmten Krieger, tobschwangeren Und blutgebüngten Wällen, ohne Schrecken entgegenführt, der ergrimmet

Aus ehr'nen Schlünden donnernd, Berderben dem Geschlecht der Menschen drohet, und blühende Palläst' und wolkenhohe Städte hin in Ruinen und Staub verwandelt.

Ha! Nein! du singst den Mann, der dem fernesten Jahrhundert noch den gütigen Joseph zeigt, Dem selbst durch göttergleiche Thaten Ewige Mäler der Ehre wachsen.

Du singst ben Mann, ber mächtig Theresiens Erhabnes Leben mit unvergänglichen Gefängen ewiget, aus beren Mutterhand Segen und Milbe strömet.

Der Mann, ber voll von edlerer Wissenschaft Dem lehrbegiergen Jüngling den richtigen Berstand erhabener Gedanken Tief in den saugenden Busen einprägt. Der, mit Horazens Stärke, bas wahre Mark Der, burch die rohsten Sekeln, bewahreten Romulischen Gefänge, in die Brächtige Sprache Theiskons kleidet.

O sehet, wie er stolz in bem Tempel ber Belohnung glänzt, wie ewige Lorber ihm Dort in bem Kreis erhabner Dichter Brangend das ragende Haupt umkränzen!

Th. Sch.

Gleichsam die Erläuterung dieser, wie man sieht, im hochtrabenben Odensthle geschriebenen Apostrophe sei eine Recension über Masstalier's im Jahre 1774 erschienene Gedichte, die sich eine Zeit früher in dem Blatte befand, hier noch angeführt; dieselbe wird zugleich als Probe der ersten Bersuche von Buchkritik in einem innerösterreichischen Journale dienen. Mit Borliebe besprechen die übrigens selten vorskommenden Recensionen des Blattes überhaupt Dichtwerke von Oesterreichern, und Mastalier, damals einer der ersten Wiener Poeten, wurde insbesondere einer eingehenderen Besprechung unterzogen. Dieselbe lautet:

"Karl Mastalier's Gebichte nebst Oben aus dem Horaz. Wien, in der von Ghelenschen Buchhandlung. 1774. — Herr Mastalier hat mit dieser Sammlung dem gesehrten Publikum ein angenehmes Geschenk gemacht, welches immer bedauerte: daß seine Werke so sehrerteut, und so beschwerlich ganz zu erhalten waren. Obgleich strenzere Kunstrichter der Meinung sind: daß alle hier eingerückte Stücke nicht von einerlei Werthe, daß einigen eine schärfere Feile nöthig ware; andere wohl gar unterdrücket zu werden verdienten; daß besonders dem Stücke der Prater der erste Ort nicht mit Recht angewiesen worden, und daß uns hie und da kleine Nachläßigkeiten, matte und blos des Reimes wegen dastehende Verse, und gewaltsame Wendungen ausstossen: so müssen sie doch auch gestehen: daß uns wieder entgegen glückliche Stellen, starke Vilder, wohlklingende Verse, machtsvolle Ausdrücke und kühne Wendungen schalos halten. Daß in

andern wahrer lhrischer Ton, Horazische Erhabenheit und Bindarisches Feuer herrsche. Hierinnen zeichnen sich besonders folgende Stücke auß: Auf die Wiederkunft des Raisers auß Italien. An Deutschland wegen seines Raisers. Auf den kaiserl. königl. Feldzeugmeister Frenherrn von Laudon. Der Schmetterling. Auf den Tod Theresiens, der einzigen Prinzeßin Tochter des Kaisers. Und endlich auf den Tod
des kaiserl. königl. Feldmarschalls Grafen von Daun. Die Uebersetzung einiger Oden auß dem Horaz ist harmonischer als jene von
Küttner, kräftiger als jene wörtliche, die zu Anspach in Prosa herausgekommen, aber nicht so erhaben und vollkommen als die Ramlerische." 1)

Das "Bochenblatt für die Innerösterreichischen Staaten" hatte übrigens auch schon damals Kämpfe mit Nebenbuhlern zu bestehen, und es scheint mir nur ein Zeichen seiner weiten Berbreitung zu sein, wenn die Wiener "Realzeitung" in ihrem 28. Stück vom 13. Juli 1775 das Blatt einer wahrhaft vernichtenden Kritik unterzieht, die mit den Worten beginnt: "Dem Titel nach sollte man glauben, dies seh entweder das einzige Wochenblatt innerhalb der Oesterreichischen Staaten, oder wenigstens das beste."

Aus der Beantwortung der ganzen von hämischem Neide dictirten Beurtheilung in dem "Wochenblatte" selbst hebe ich nur die

<sup>&#</sup>x27;) Carl Mastalier, geboren zu Wien am 16. Rovember 1731, gehörte zu ber kleinen Anzahl berjenigen Männer, "welche es sich angelegen sein ließen, ben guten Geschmack in den schönen Redekünsten zu Wien und in den österreichischen Ländern zu verbreiten". Durch vertraute Bekanntschaft mit den classischen Berken des Alterthums hatte er sich eigenen, sesten und gebildeten Geschmack erworben. Er war Mitglied der (im Jahre 1773 ausgehobenen) Gescuschaft Jesu, Doctor der Philosophie und Prosessor der schönen Wissenschaft zu Wien. Mastalier schried außer der oben erwähnten Sammlung noch unter Anderm: "Auf Gellerts Tod." Wien 1770. — "Empfindungen am 23. May, dem Tage der Friedensseyer." Wien 1779. Auch betheiligte er sich sehaft als Mitarbeiter an den Musenalmanachen. Dem "Almanach der deutschen Musen auf das Jahr 1775" besindet sich sogar sein Bildniß vorgedruckt, ein Beweis, welche Achtung er selbst unter den deutschen Schriftstellern genoß. Mastalier starb am 6. October 1795.

Sate hervor, welche sich auf die ermähnte Stelle beziehen: "Ja auch das befte felbst in dem Berftande, wie fie das Bort Innerofterreichijch nehmen, fo daß es allen bisher felbit in Wien herausgekommenen Wochenblättern ben Borrang abgewinnen foll; und hierüber mein Herr nehmen sie uns am Schluß des Jahres benm Worte. Ist zwar eben nicht viel gefagt, indem es vollfündig ift, wie wenig bisher alle in Desterreich herausgekommenen Wochenschriften, auffer dem Mann ohne Borurtheil, und den schönen Bentragen, die ein Denis in den Desterreichischen Batrioten geliefert, der Neugier ihrer Lefer ein Benügen geleiftet. — Die Welt, ber Berbefferer, die Blätter mider die Langeweile, der Zeigefinger, die verschiedenen Chriften, die Einfiedler, die Meinungen ber Babette, das Allerlen, die Briefe über die Desterreichische Litteratur und die Wien. Dramaturgie alle diefe find entweder gleich nach ihrer Geburt den Weg alles Bapiers gegangen, ober mit fo ichlechten Erfolge fortgeführet worden: daß die zu geringe Anzahl der Branumeranten die Autoren gezwungen ihre Feber zu ftrecken." Diefe Stelle ift, wie man fieht, dadurch besondere intereffant, daß fie nach authentischer Quelle eine ziemlich vollständige Aufzählung der Wiener literarischen Blatter, beren ich oben Ermahnung gethan, enthält.

Das "Bochenblatt für die Inneröfterreichischen Staaten" hat sich übrigens auch nicht lange erhalten, kaum, daß es einen zweiten Jahrgang überdauerte. Ueber die Ursache seines Eingehens sehlen alle weiteren Daten; die meisten der Mitarbeiter, sowie auch der Herausgeber selbst sind anonym geblieben und niemals wurde der Schleier der Anonymität gelüftet. Daß wir es aber in dem Blatte mit einem literarisch nicht unwichtigen Unternehmen zu thun gehabt, glaube ich im Obigen auseinandergesetzt zu haben. Jedenfalls ist es eines der ersten österreichischen Wochenblätter, das den Einfluß darslegt, welchen deutsches Geistesleben auf österreichisches ausgeübt.

Manches Jahr hindurch hatte nun die Hauptstadt Steiermarks mit keinem weiteren literarischen Blatte die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt; auf dem Gebiete der Dichtkunst schien überhaupt eine Stockung eingetreten zu sein, welche erft zu Ende der Achtziger- und zu Anfang der Neunziger-Jahre wieder aufhörte.

Auch in Graz aber wandte fich in den nun zu besprechenden periodischen Schriften die "Literatur" vor Allem den Damen zu, als besonderen Berehrerinnen der schönen Wiffenschaften. Es erschien nämlich als erfte bedeutende belletriftische Zeitschrift bei "Tedeschi" die "Zeitung für Damen und andere Frauenzimmer" im Jahre 1792. Daß der Inhalt diefer Zeitung, welche in monatlichen Beften erschien, wenn auch vorwiegend belletriftischer, fo boch ernfter, anständiger Ratur mar, beweift das Motto der ersten erschienenen Nummer aus Burger: "Bon füß candirten Zoten — Wird hier gar nichts geboten". Das Blatt mischte fich in seinen erften Jahrgangen auch in Politik: es enthielt die allerdings überaus kurzen Rubriken: "Zeitgeschichte bes Baterlandes und Zeitgeschichte ber übrigen Staaten" in popularer Form. Außerdem maren "Diatetit" und "Dekonomie" wefentlich vertreten, die Theaterreferate übertrafen an Ausdehnung und Genauigkeit die aller anderen in Graz erscheinenden Blatter und Correspondenzartitel über sociales Leben, besonders auch über die Moden, suchten die Fühlung mit den Sauptstädten Wien, Berlin, Paris und London zu erhalten und das Neueste aus denselben deu wißbegierigen Grazerinnen mitzutheilen. Diese Zeitung allein hat ichon gemiffermagen ihre Geschichte, fie bestand nicht fehr lange, fand aber beim Bublicum wenige Monate nach ihrem erften Erscheinen Eingang und vermehrte auch ihren Inhalt später um ein fehr Bedeutendes. Humor und Satyre fanden in den Blättern auch nicht selten ihre Bertretung, wie schon der furze Neujahrswunsch im Januar 1793 zeigt, der die erfte Seite des Blattes füllte und

"Friede der Welt —
Die Palme den Helden —
Lorbeer den Wufen;
Wänner —
Hauben und Hüte —
Den Schönen
zum
neuen Jahre"

wünschte. Daß nicht immer die Feder eines Rabener oder Lichtensberg die humoristischen Partien lieferte, liegt eben in der Natur der damaligen Literaturverhältniffe, die sich in Desterreich gegen die Borzeit nun freilich schon unendlich gebessert hatten.

Bon 1794 fam das Blatt im Verlage von Cafpar Robelmahr heraus und murbe von S. G. Soff redigirt; es erhielt nun ben veränderten "galanteren" Titel: "Neues Damenjournal allen Schönen Deutschlands zur angenehmen und lehrreichen Unterhaltung gewibmet"; - der Berleger und Berausgeber betonte beim Erscheinen der erften Nummer, daß das "Journal vorzüglich dem Rugen und Bergnügen bes schönen Geschlechtes gewidmet ift"; in der That mar es nun febr reichhaltig; es ericienen profaische und poetische Auffage, Anekboten, naturhistorische und biographische Artikel und die Rubriken "Für's fcone Gefchlecht" und "Bur Gefchichte der Moden" bieten heute bem Culturforicher manches intereffante Datum. Es murbe nun auch ichon alle vierzehn Tage eine Nummer herausgegeben und als Beilage bas Blatt: "Neueste Staats- und Rriegsbegebenheiten der gegenwärtigen Zeit, ale ein Anhang jum Damenjournal" beigefügt, deffen Inhalt fich aus ber Bezeichnung des Titels felbst ergibt. Poetische Beitrage find von jett an in Originalarbeiten öfter in dem Damenjournal vertreten; in den meisten klingt überraschend der Ton der Lyrik des achtzehnten Jahrhunderts wieder. 3ch führe beispielsweise nur einige Zeilen aus bem Gedichte eines Ungenannten, bas ben Titel führt: "Der Unbeftandige", an:

Berlieben soll ich mich? Berlieben?
So thöricht, Freunde, bin ich nicht.
Mein Herz ist immer frei geblieben,
Den Wechsel mach' ich mir zur Pflicht. — Hat Grätz nicht viele hundert Schönen,
Woraus man täglich wählen kann,
Ich eile lächelnd zu Klimenen,
Sieht mich Dorinde sinster an,
Auch sie muß balb Lucinden weichen,

Die himmlisch benkt und himmlisch lacht; Und schlau durch halbversteckte Zeichen Mir ihre Neigung kenntlich macht.

Eine allgemeine Uebersicht alles dessen, was der neue Jahrgang des Damenjournals bot, und die einer "Ankündigung" entnommen ist, wird die Stellung des Blattes am besten charafterisiren. Außer den politischen Beigaben fanden sich nämlich folgende "Rubriken der Materien" vor: "1. Zur angenehmen Unterhaltung dienende prossaische und poetische Aufsätze. 2. Miszellanien. 3. Dekonomie. 4. Haussmittel. 5. Schönheitsregeln. 6. Wissellanien. Kunste für Frauenzimmer. 7. Besondere Rubrik für's schöne Geschlecht. 8. Poesie. 9. Zur Geschichte der Moden. 10. Anekdoten. 11. Naturgeschichte. 12. Diätetik. 13. Biographieen."

Der reichhaltige Inhalt machte das Blatt fehr beliebt und es verbreitete fich bald in weiten Rreifen 1). Es scheint später von Damen felbst redigirt worden zu sein, wenigstens deutet barauf ber angenommene Titel, den ich ichon feiner Originalität megen gang anzuführen nicht unterlaffen fann; er lautet nämlich: "Grager Frauenjournal. Desterreichs und hungariens Töchtern gewidmet von neun Freundinnen ihres Geschlechtes." "Inhalt diefes Journals," erklärten die neun Freundinnen, "ift nach Auswahl der Berfafferinnen Alles, was nur immer das Frauengeschlecht auf eine Art interessiren, d. i. was nur immer Nuten oder Bergnügen oder Beides zugleich gewähren fann." Die Redaction durch die "neun Freundinnen" scheint übrigens nicht von langer Dauer gewesen zu fein. 3m kleineren Format erscheint 1796 das Blatt unter dem Titel: "Frauen-Zeitfchrift" und 1797 unter dem Titel: "Frauen-Journal, dem schönen Befchlechte und ihren Bonnern geweiht." Die Bahl der Correfpondenten für das Blatt ift in den letten Jahren eine bedeutend größere;

<sup>1)</sup> Der Pranumerationspreis betrug im Jahre 1794 für bie Stadt "Grat" 3 fl. jahrlich, für "Auswärts" 4 fl.

es finden sich beispielsweise Theaterberichte nicht nur aus Graz und Wien vor, sondern aus mehreren Städten der Steiermark; auch aus Klagenfurt und selbst aus großen Städten des Auslandes. In den letten Jahrgängen sind öfter Aufsätze culturhistorischen Inhaltes von großem Interesse einverleibt, die namhafte Schriftsteller zu Verfassern haben. Dies Lettere gilt auch von mehreren historischen Artikeln. Auf jedem einzelnen Blatte dieser Zeitschrift zeigt sich der Aufschwung, den das Literaturleben zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts alls überall zu nehmen beginnt.

Was die Beiträge selbst anbelangt, so nahm man es freilich mit der Originalität derselben nicht sehr genau, die in Deutschland erscheinenden schöngeistigen Blätter boten Stoff genug, der ja, wie wir gesehen, in Oesterreich noch beiweitem nicht bekannt geworden war; lag doch schon in der Reproduction jenes Materials ein bedeutender Fortschritt für das Geistesleben der Stadt und des Landes. Immerhin verdienen aber die Originalaussätze Ausmerksamkeit; man fühlt es förmlich, wie sich Literatur und Runst von so viclen Fesseln freizumachen suchen, die sie bisher umwunden; man sieht ein lebendiges Treiben vor sich, das Zeugnis ablegt von der Regsamkeit der Geister selbst an der südlichen Grenze der deutschen Sprache.

Das Gebiet der Satire, die seit Rabener 1) in Deutschland zu einer so beliebten Gattung der Dichtkunst geworden, welche derartige Blätter gerne pflegten, findet in dem "Damenjournal" seine Ber-

<sup>1)</sup> Gottl. Wilh. Rabener, geboren zu Bachau am 12. September 1714, studirte in Leipzig. Er war ein Freund Gellert's und Gärtner's und mit diesen Beiden eifriger Mitarbeiter an den von Schwabe herausgegebenen "Belustigungen des Berstandes und Bitzes" (1741—45), später auch an den "Bremer Beiträgen". Rabener, den wir im Jahre 1741 als Steuerrevisor in Leipzig sinden, starb als Obersteuerrath zu Oresden am 20. März 1770. Seine Satiren sind keineswegs sehr schaft, doch sind sie für den Literar- und Culturhistoriker heutzutage schon deshalb merkwürdig und interessant, weil sie ein getreues Bild der damaligen bürgerlichen Gesellschaft entwersen. Die zehnte Auslage der "Satiren" erschien 1772 in vier Bänden, eine Gesammtausgabe von Rabener's Schristen im Jahre 1777 in vier Bänden.

tretung so gut, wie die lyrische und erzählende Dichtkunst. So zeigen sich beispielsweise im Jahrgange 1795 besonders zahlreiche Anklänge an Rabener und seine Weise die Geißel der Satire über die Berstreter der verschiedenen Stände des gewöhnlichen Lebens zu schwingen, eine Weise, die freilich heutzutage nicht mehr den humoristischen Einsdruck macht, den sie damals erregte, als der deutsche Schriftsteller zuerst. diesen Weg betreten, welchen ja französischer Witz schon lange früher vorgezeichnet. Eine kleine Probe aus Nummer 10 des "Frauensjournals" vom Jahre 1795 möge dies veranschaulichen:

"Neues und erbauliches deutsches Intelligenzblatt in Frag- und Anzeigen für Personen benberlen Geschlechts, zum Begten bes Autors und zum Nugen bes Berlegers.

Neue Schriften, so fürzlich herausgekommen find oder heraus- kommen werden.

Mel. Maximil. Reimreich's Glückwunsch in Form eines Helbensgedichts, an Se. Hochedelgeb. und Hochweisen, Herrn Alexander Ehrenfried Milchaar, vornehmen Bürgermeister zu G \*\*, als dieselben, zur Freude Ihrer Frau Gemahlin, und zum Troste der ganzen Bürgerschaft, an vergangenem Sonntage dem Barbier das erstemal die gütige Erlaubniß ertheilten, die Erstlinge dero hochweisen Bartes auf dero Hochedelgebohrenem und zarten Kinn, mit dem Scheermesser einzuerndten.

Mathematischer Beweis einiger Sätze, die man bisher, aus Mangel an Scharssinn und Gründlichkeit, als Grundsätze ohne Beweis angenommen hat, nämlich: daß zwehmal zweh vier ist, daß ein Hund nicht zugleich eine Katze, und eine Wahrheit keine Lüge sehn kann; herausgegeben von Heinrich Siegfried Wirtreich, in 2 Theilen, groß Quart, nehft 20 Rupferplatten.

Ein Gelehrter ift entschlossen, eine kurze Beschreibung der vornehmsten Hahnrene, die seit dem Türkenkriege in diesen zahlreichen Orden aufgenommen worden sind, kunftig herauszugeben. Da aber bas Werk, ohngeachtet er sich der höchstmöglichsten Kurze befließen, über 20 Folianten einnehmen wird, wozu ben jetzigen nahrlosen Zeiten kein hiesiger Berleger die Kosten geben kann, so hat er den Weg der Pränumeration erwählt. Die Liebhaber bezahlen also von hier bis auf künftige Messe auf den ersten Theil 3 Athl. und 2 Athl. nach Empfang desselben. Sie werden sinden, daß nach Poportion der kleinen Schrift und Stärke eines jeden Bandes, noch niemals ein Buch für einen so wohlseilen Preis verkauft worden seh. Eben dieser Gesehrte war Ansangs auch entschlossen, eine Geschichte der Hahnrepschaft vom letzten Kriege her auszuarbeiten, weil dieselbe wegen der vielen Merk-würdigkeiten und sinnreichen Borfälle sehr interessant sehn soll. Er sand aber, nach einiger Ueberlegung, daß dieses Werk für die jetzigen Zeiten viel zu kostbar werden, und an Größe noch die Acta sanc-torum übertressen würde."

3ch laffe nun ein Berzeichniß bes Inhaltes einiger Befte bes "Frauen-Journals" aus demfelben Jahre folgen, das den Charafter des Blattes und die Anordnung des Stoffes auf das deutlichste darlegen dürfte: Nr. 1: Das Fest der ländlichen Tugend (eine kurze Ergahlung). — Einige Anekboten von Joseph dem Zwepten. — Das erfte Bild einer liebenswürdigen Gattin (nach Haller). — Der Bachtelhund und der Rater (Fabel im Tone Gellert's). — Rene Moden. - Anhang: Rurze Ueberficht der merkwürdigften Begebenheiten des vorigen Jahres. — Usbed. Gine moralische Erzählung. — Der Ochs, bas Pferd und ber Efel. (Gereimte Fabel.) — Borfchlag jum Bergleich. - Gespräch. - (Zwei Sinngedichte.) - Rr. 2: Die Geftaltsvermandlung eines Mädchens. Rein Roman - eine mahre Beschichte. - Sandlungen ber Menschheit. (Erzählung einiger edler Sandlungen, die in Wien und Graz geschehen.) - Sandlungen der Thorheit. Gine feltene Bette. Gine Zauberanekote. — Anetbote. — Der jüngste Tag. (Sinngedicht.) — Anhang. — Rurze Ueberficht der merkwürdigften Begebenheiten des vorigen Jahres. - Die Wittme. (Eine poet. Erzählung Gellert's, hier jedoch ohne jegliche Quellen- oder Autorangabe abgedruckt.) — Graf Roderich. (Eine Legende.) — Nr. 3: Rache aus beleidigtem Ehrengefühl. — Sofrath Burner an den Leibargt Brobe. Leibargt Brobe an den Sofrath Zürner. — Fridrich und Heinrich. Aus einer uralten Sächsfischen Zeitung. — Die deutschen Mädchen in Welschland. (Correspondenzbericht aus Trient.) — Das große Loos in der Lotterie. — Die Holzschuhe. (Eine Anekdete). — Die junge Wittwe. (Eine Anekdete). — Theaterbericht aus Engsland. Seufzer der Armen im Winter. (Gedicht.) — Frauenzimmer-Litteratur. (Recensionen.) — Anhang: Kurze Uebersicht der merkw. Begeb. des vorig. Jahres. — Anna Bolena, Königinn von Engsland. — Biographie eines Pudels (durch zahlreiche Nummern fortsgeführt). —

Eine besondere Aufmerksamkeit verdient dieses Journal, weil in ihm zuerst eigentliche Theaterrecensionen vorkommen, die bisher, und zwar bis zu Anfang der Neunziger-Jahre, nur in den feltenften Fällen, eigentlich fast gar nicht den in der Stadt, ja im ganzen Reiche erscheinenden Blättern einverleibt erscheinen, einige Wiener periodische Publicationen vielleicht ausgenommen, die aber nicht viel zur Berbefferung des Beschmackes des Buhnenwefens beitrugen; befto mehr fann man diefes von den späteren Jahrgangen des Frauen-Journales behaupten, die darin befindlichen Theaterberichte enthalten nicht etwa nur Correspondenzen von auswärts, sondern auch das Schauspiel auf der Bühne der Stadt wird einer strengen kritischen Würdigung unterzogen, so bringt das Juniheft des Jahres 1797 eine fieben Seiten lange Besprechung ber erften Aufführung von Schiller's "Dom Carlos", die ein folches Bertiefen in den Dichter und fein Bert beweift, wie dies in einer dem Centralpunkt ber deutschen Literatur fo ferne gelegenen Stadt faum erwartet werden dürfte, und baber außerordentlich überraschend erscheint.

Lange hatten übrigens Frauen die Redaction dieses Blattes nicht in Händen, vielmehr finden wir einen feingebildeten und besonders literarisch wohlbewanderten Mann, Joseph Johann Baucr, als Leiter und Herausgeber des Journals in den letzten Jahren seines Bestehens. Bauer war in den Neunziger-Jahren Scriptor der k. k. Bibliothek (der heutigen Universitätsbibliothek) zu Graz, er trat als Dichter auf und legte "eine wohlklingende Obe an Ihre Majestät Caroline Königinn bender Sicilien unter die Presse" und war ein vortrefflicher Kenner ber Kantischen Philosophie ').

Der letzte Jahrgang bes "Frauen-Journals" umfaßt bas Jahr 1797. Wir sehen in ihm nicht nur den letzten, sondern auch den besten Jahrgang der ganzen Zeitschrift, die nun schon in geregelten Monatsheften erscheint und vollständige Selbstständigkeit athmet, wenn auch vorzügliche Stücke der neuen deutschen Literatur noch, immer aber mit Quellenangabe, darin wiedergegeben werden. Obgleich auch dieser Jahrgang seine Bestimmung, besonders der Frauenwelt zum Bergnügen und zur Belehrung zu dienen, nicht verleugnet, so ist er in der Form, in welcher uns das Blatt nun vorliegt, doch eines der besten belletristischen Blätter Gesammt-Oesterreichs. Wenn ich wieder einen kleinen Inhaltsauszug anführe, so geschieht dies nur, um den Unterschied zu zeigen, der zwischen dem Blatte nach seiner früheren Einrichtung und nach seiner jetzigen bestand, auch soll dieser Auszug nur das erste und das letzte Heft des Jahrganges umfassen.

Monat Jänner 1797: Züge aus dem häuslichen und bürsgerlichen Leben der Römerinnen. — Betrachtungen über den Werth der Musik und des Tanzes, in Hinsicht auf Sittlichkeit und unschädsliches Bergnügen. — Woden-Nachrichten. — Deutsche Moden-Neuigskeiten. — Charibert und Abelgunde. Eine Sage der Borzeit. —

<sup>1)</sup> Jos. Joh. Bauer war geboren am 6. Februar 1763 zu Fibes in Rieberöfterreich; er entbehrte Anfangs fremden Unterricht, eignete sich aber bei vorzüglichen Anlagen als Autobidakt viele Kenntnisse zu. Er absolvirte das Symnasium in Krems und den philosophischen Lehrcurs auf der Universität zu Wien. Eine Hosmeisterstelle bei dem Sohne eines k. k. Hoskriegsrathes erhielt er in Folge "eines schönen Lobgedichtes". Hofrath Baron von Bolza unterstützte den strebsamen jungen Mann; er kam an die Grazer Bibliothek und hob die Anstalt bedeutend durch seine trefslichen Arbeiten. Bauer starb am 25. Mai 1798 zu derselben Zeit, als für ihn das Decret als Bibliothekar an der Universität zu Innsbruck ausgesertigt wurde.

Deconomische Entdekkungen. — Anweisung zum Ziehen von Küchensgewächsen u. s. w. — Das Aehnlichkeitsspiel. — Ueber die Hochzeitssgebräuche der alten Griechen. — Die Akraerinnen. Eine Schilberung aus der Bölkerkunde. — Inhalt der Miszellen: Macht des Weibes. Instruktion für einen Ehelustigen. Denksprüche nach Montagne. Weibsliches Urtheil. Parallelen. Ein Bentrag zur Geschichte edler und guter Frauen. Macht der Liebe. Nach dem Spanischen. Borschläge zu Masken u. s. w. Denksprüche nach Montagne. Ein Gesang dem großen jugendlichen Helden unserer Zeit. (Erzherz. Karl.) Züge guter Handelungen, ausgeübt von edlen Weibern.

Monat December 1797. Geftändniß einer Rokette. — Unsgleiche Theilung (Sinngedicht.) — Bolkssagen am Hakel: Das Grundslos. Die Dummburg. Hakelnberg und die Tut-Osel. — Der ehrliche Johannes. — Mein Wunsch. (Ged.) — Die große Begebenheit aus kleiner Ursache. Geschichte eines gutmüthigen Schwärmers. — Inshalt der Miszellen: Auswärtige Theater-Nachrichten. Beispiele von weiblicher Treue und Heldenmuth. Bon den Haiducken. Lacretelle über die Pariser Weiber. Der glückliche Liebhaber. (Ged.) Noch einige Nesseln auf Gräber. (Sinngedichte.) Bemerkungen eines Reissenden über London. Die Heyrath aus Dankbarkeit. Nachricht der Herausgeber des Frauen-Journals an die Abnehmer und Abnehmerinnen dieser Zeitschrift.

Die letztere war das Schlußwort, welches dem "Frauen-Journal" gesprochen wurde. "Mit dem Jahre 1797," lautete es, "hat nun
auch diese Zeitschrift ihr Ende erreicht. Unvorhergesehene Hindernisse,
die nicht in der Sphäre der Möglichkeit liegen, daß sie die Herausgeber des Frauen-Journals gegenwärtig entfernen konnten, sind die
Ursache, daß ungeachtet des heissen Bunsches der Verfasser dieses
Blattes, die Cultur und das Vergnügen des schönen Geschlechtes nach
Vermögen zu befördern, sie dieses dringende Verlangen nicht befriebigt sehen können. Die Herausgeber dieses periodischen Blattes sind
übrigens überzeugt, daß eine Zeitschrift, welche den Verstand des
schönen Geschlechtes, von schälichen Vorurtheilen reinigte, selbes mit

nütlichen Kenntnissen bereicherte und ihre Gefühle für Gatten= und Mutterliebe und Patriotismus erhöhte, in Mitte so vieler sittenver= berbender, nur die Phantasie mit schäblichen Trugbildern beschäftisgenden Schriften, kein überflüssiger Gegenstand der Aufmerksamkeit für jene sein dürfte, die den Staat, in welchem sie den Schutz der Gesetze genießen, und die Menscheit lieben.

Wird übrigens die alles erquidende Friedenssonne ihre Strahlen mit ungewölftem Glanze verbreiten, werden die Bewohner der f. f. Staaten die Segnungen der allgemeinen hergestellten Ruhe, unter dem Schutze von Franzens weiser und Millionen beglückender Regierung fühlen; dann ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo die Cultur des menschlichen Verstandes mit glücklicherem Erfolg wird betrieben werden können."

Wir entnehmen baraus ben Grund, warum bas Blatt einge- `gangen, welches ein so bedeutsames Licht auf Cultur- und Literatur- verhältnisse bes achtzehnten Jahrhundertes nicht nur in Inneröster- reich, sondern in Gesammtösterreich überhaupt geworfen.

Der "Sonnabends-Anhang zur Gräßer Zeitung" und der diesem folgende "Aufmerksame" scheinen das Erbe des in den obigen Worten ausgesprochenen Gedankens übernommen zu haben. 1)

Nur um die Bedeutung des soeben besprochenen Journals mehr hervorzuheben, habe ich es unterlassen, einer schon im Jahre 1787 erschienenen periodischen Schrift Erwähnung zu thun, die in der Stadt Graz bei G. Weigand und Franz Ferstl herausgegeben wurde. Es ist dies das von dem Scriptor an der k. k. Bibliothek Patr. Dengg zusammengestellte Blättchen "Grazer litterarisch=öbono, misches Wochenblatt" (auf dem Haupttitel eigentlich "Gräter Magazin über verschiedene Gegenstände der Litteratur und Oeto-nomie" genannt). Es erschien in Lieferungen von einem Bogen, in welchem der Text ohne Unterbrechung fortlief, das Blatt brachte

<sup>1)</sup> Bergl. G. 91.

L

meistens Auszüge, es bestand "aus einer Sammlung physikalischer Beiträge, ökonomische und medicinischer Abhandlungen, und aus Auszügen von dem sehr weit ausgedehnten Felde der schönen Wissenschaften aus den neuesten und besten Werken." — "Bei Dichtern, interessanten Naturse und anderen Geschichtbüchern, Reisbeschreibunsgen, Geographien u. dgl." wurden "hier und da anpassende Stücke ausgewählt". "Jedermann sieht hieraus," erklärte der Herausgeber selbst, "daß ich von dem Antrage, mich in ein Zeitungsblatt einzusmischen, oder mich dadurch zu einem Autor auswersen zu wollen, ganz entsernet, nur allein die Absicht habe, Lektürssreunden ein Blatt mit leichten Kösten in die Hände zu geben, welches ihnen wegen der Berschiedenheit nicht nur zum Nutzen, sondern auch zur Unterhaltung dienen kann."

Deffenungeachtet finden wir in dem Blättchen auch einige poetische Originalbeiträge, welche als Vorläufer des wenige Jahre später schon recht lebhaft sich zeigenden poetischen Lebens in Innerösterreich einige Aufmerksamkeit verdienen, insbesondere ist Joseph R. v. Kalchberg durch einige seiner ersten Gedichte vertreten. Frang Xav. Unrube, ein poetisches Talent, dem wir in der Folge diefer Schilderungen noch begegnen werden, hat ebenfalls dichterische Beiträge in diefem Wochenblatte, das fo anspruchslos auftrat, veröffentlicht. Es läßt fich nicht leugnen, daß diese Schrift bas Ihrige gur Bebung bes Beiftes im Lande beigetragen, einige der ichonften Stude moderner deutscher Boefie, fo z. B. L. v. Stollberg's Lied: "Suge, heilige Ratur," Hölty's "Aufmunterung zur Freude" ("Wer wollte fich mit Grillen plagen") murden hier zuerft durch den Biederabdruck aus der Driginalquelle einem größeren Leferfreise bekannt, und felbst berühmte bichterische Größen Wiens nahmen als Mitarbeiter an dem Blatte Theil; ich nenne hier nur Ratschift, der durch die Gedichte: "Grabfchrift eines Rleingläubigen", "Lied einer jungen Chefrau", "Grabfchrift manches Staatsbeamten" u. a. vertreten erscheint und im Bereine mit Blumauer als Herausgeber des "Wiener Musenalmanachs" für das öfterreichische Beiftesleben in der Folge von fo großer Bebeutung geworden ift. Die Fabel erfreute sich auch in diesem Blättchen einer besonderen Berücksichtigung, besonders die Prosa-Fabel nach dem Muster Lessing's. Krünitz' große Encyclopädie, Iselin's Sphemeriden der Menschheit und andere gute Zeitschriften Deutschlands bildeten im Uebrigen das Material, dem die Auszüge in dem Blatte, deren oben Erwähnung geschah, entnommen worden sind. 1)

Eine ganz besonders bizarre Publication bildeten die in den letten Jahren des Säculums erschienenen periodischen Blätter: "Aus dem Reiche der Todten". Wöchentlich in Octavformat erschienend, brachte jede Nummer zuvörderst eine "politische Rede", die ganz in der Art einer Predigt angeordnet erschien, übrigens aber recht ernst gehalten war und Dinge politischer Natur besprach. Regelmäßig sinden sich dann die Abtheilungen: "Geheimer Brieswechsel zwischen den Lebendigen und den Todten", sowie "Politische Gespräche zwischen Lebendigen und Todten" vor. Es darf nicht geseugnet werden, daß hier mancher trefsliche Gedanke, freilich in, wie erwähnt, sehr bizarrer Form auftritt. Die allzu entschiedene freiheitliche Tendenz, welche hier aus jeder Zeile hervorleuchtet, dürfte es begreislich machen, daß der Hervausgeber und Verleger nirgends genannt oder auch nur angedeutet erscheint.

<sup>1)</sup> Bergl. Allgemeines Sachregister über die wichtigsten deutschen Zeitund Wochenschriften. Leipzig, Wengand 1790. Das "Gräzer Magazin" und Kindermann's "Freund des stehermärkischen Bolkes" sind aber die einzigen periodischen Schriften Innerösterreichs, welche das genannte Sachregister überhaupt aussuhrt. Ich selbst rechne Kindermann's Buch überhaupt nicht zu den Zeitschriften, da es bandweise erschienen und daher meiner Ansicht nach nicht als eine eigentliche periodische Schrift auszusassen sehr anerkennend; sie besagt: "Der Berfasser hatte die gute Absicht seinen unstudierten Landsleuten ein gemeinnütziges, allgemein verständliches Lesebuch zur Belehrung sowohl, als zur Unterhaltung in die Hände zu liesern; der Plan war auch recht gut angelegt und wurde gut ausgeführt; auch verstand der Berfasser die große Kunst sich auch dem gemeinsten Leser verständlich zu machen." Ich selbst komme noch auf Kindermann zu sprechen.

Zum Schlusse sei ber Vollständigkeit wegen erwähnt, daß eine Wochenschrift mit belletristischem Austriche: "Schwarz auf Beiß" in ber "v. Widmanstätterischen Buchbruckerei" schon 1779 erschien, jedensalls aber schon sehr balb einging, da weder eine nähere Nachricht über das Blatt sich bis heute erhalten hat, noch mir überhaupt trot allen Nachsorschungen auch nur eine Nummer davon zu Gesichte gestommen ist.

## IV.

## Literatur, Dichtung.

Leffing's Einwirkung auf ben Geschmad. Gottscheb, eine gefallene Größe. Spottgebicht auf Gottscheb aus Graz vom Jahre 1775. Grundzüge bes beutschen Literaturlebens zu Ende bes achtzehnten Jahrhunderts. Das Geistesleben Desterreichs zu berselben Zeit: Denis, Mastalier Reher , Alxinger, Ayrenhoff, A. G. Meißner, haschat, e. M. Müller, Blumauer, Ratscheh, Leon. Die deutschen Musenalmanache. Die Wiener Musenalmanache. Grazer Dichter als Mitarbeiter an benselben. Die Dichtung in Graz. Jesuteneinstüsse. Das erste und bedeutendste doetliche Lalent Innerösterreichs: Johann Mitter v. Kalchberg. Sein Leben. Seine Dichtungen. Die Früchte vaterländischer Musen, ein keiermärklischer Musenalmanach. Jos. Eust. König. Xao. Ab. v. Unruhe. Alois Vinc. v. Leitner. Franz Schram. J. J. Scheiger. Wenzel hann, der Nachahmer Wieland's. Joh. Edl. v. högen.



Schon aus den Stizzen über die Zeitungsliteratur, welche in ben Siebziger-, Achtziger- und Neunziger-Jahren des achtzehrten Jahrhunderts fich fo bedeutend in der Hauptstadt Steiermarks geltend machte, geht hervor, daß damit auch jugleich ein allgemeiner Umichwung auf bem Gebiete des Geifteslebens überhaupt erfolgte. Sobald Organe vorhanden sind, die belebend und aufmunternd auf den ftrebfamen Beift wirken, erhalt derfelbe immer mehr Bertrauen auf die eigene Rraft, einen immer machtigeren Sporn zu schaffen und zu produciren, und manches Talent, dem anders die Möglichkeit benommen mare, seiner Production die öffentliche Aufmertfamteit guzuwenden, weiß dieselbe nun zu erregen und auf sich zu lenken. Andererseits wirkt bas "Viribus unitis" auch nirgends bedeutsamer, nirgende folgenreicher ale auf literarischem Gebiete, die Berfahrenheit und Zerriffenheit nirgends zersetzender. So sehen wir denn bald auch eine Art heimische Literatur entstehen, die, außerhalb der journalistischen Kreise befindlich, dennoch in diesen zum Theile fußt.

Freilich ift, wie schon früher erwähnt, der Hauptgrund des besinnenden Aufblühens Desterreichs und mit ihm Innerösterreichs in dem großen regen Geistesleben des Nordens, der deutschen Lande, zu suchen. Schon öfter habe ich die Namen genannt, in denen das dichterische Leben zu Ende des Jahrhundertes culminirte; schon öfter habe ich auf die Factoren hingewiesen, die damals von solchem Einssluß auch auf die Eulturentwicklung der österreichischen Staaten geworden sind; hier aber wird es, bevor wir unsere Betrachtungen fortseten, nöthig erscheinen, überhaupt mit einem raschen Blicke das

beutsche Geistesleben zu übersehen, um bann ben Zusammenhang mit demjenigen, auf welches ich später zu sprechen kommen werbe, um so beutlicher ins Auge fallen zu lassen.

Gotthold Ephraim Lessing hatte 1767 der Theaterliteratur Frankreichs burch seine "Dramaturgie" den Krieg erklärt und damit die letten Refte jenes Ginfluffes vernichtet, ben bas frangöfische Theater auf Deutschland ausgeübt hatte und dem ein Mann wie Gottsched noch fo lange Jahre fich nicht entziehen konnte und wollte. Gine Ummalzung bes Beichmades hatte fich nun plöglich geltend gemacht. Wie ein Feuerbrand mar Rlopftock's Messias (1747—1773) in die Gemüther gebrungen und machte alle Behauptungen Gottsched's, bag fich Deutschland nie an ein heroisches, religioses Gedicht, wie England (Milton's verlorenes Paradies) wagen könne, und kein Deutscher, wenn er dies Wagniß auch unternehmen wollte, Aussicht auf Erfolg hatte, zu nichte. Gottsched, ber bies nicht in folchem Grade verdient hatte, murde zum Gefpotte und mar eine gefallene Größe. Weithin jubelte man über den Sturz des großen Dictators, der einst die deutsche Dichtkunft regiert und der in der Geschichte der Geschmacklosigkeit sich einen so unvergeglichen Namen gemacht hatte. an diefer Stelle führe ich als Charakteristikon hiefür ein Bedicht an, bas in Graz felbst verfaßt und abgedruckt den Gefinnungen Ausdruck gibt, die man im Jahre 1775 Gottsched gegenüber hatte 1).

## Deutschlands Ikarus.

Es war vor Zeit ein Dichterlein Herr Gottsched war sein Rame, Sein Hirn und Witz war wohl sehr klein, Sein Begasus war lahme.

<sup>1)</sup> Diefes außerst interessante Gebicht befindet sich in dem oben S. 86 erwähnten "Bochenblatt für die Innerösterreichischen Staaten", 11. Stild bes II. Bandes vom 14. October (1775).

Da sprach Urvater Teuts zu ihm: Gieb Deutschen Sprachelehren, Und aufmerksam auf beine Stimm' Wird Deutschland bich verehren;

Doch hüte dich vor hohem Flug, Wenn du noch liebst dein Leben; Ich sag es dir ohn' all' Betrug: Die ich dir hab' gegeben,

Die Fittige sind nur von Wachs, Sie werden dich nicht tragen, Wenn du zur hohen Sonne stracks Zu fliegen wolltest wagen.

Drum höre meine Lehre an: Bleib nieber, flieh das Händeln. — So sprach er, und stieg wolkenan Mit Fraa dort zu tändeln.

Da geht Herr Gottscheb lobesam, Und giebt uns Sprachelehren, Und sieht, wie Deutsche allzusamm' Ihn sieißiglich anhören.

Er sieht es, und schon schreibt er bas In höchst elenden Reimen Sehr kalten Ernst und frostig' Spaß In höchst elenden Reimen

Er schwingt zur Kritit sich, und hebt Bu Klopftod sein Gefieder, Der Fittig schmilzt, — Herr Gottsched bebt, Und fällt vernichtet nieber.

It liegt ber große Geift, — ber Selb Liegt itt im tiefen Kothe, Und dient der aufgeklärten Welt Zu einem ew'gen Spotte. Er hat auch eine Sekt ') gestift, Wie Duns die Dunstaner, Drum heißt noch jede fabe Schrift — Schrift ber Gotschebianer.

Im Jahre 1766 bestimmte der erschienene "Laokoon" die Grenzen der Boesie, jener lüderlichen Regellosigkeit, die bisher geherrscht hatte, gegenüber sest, während Herder ("Stimmen der Bölker", 1778) den Ton des Bolksliedes anschlug und auf das Bolksmäßige in der Dichtkunst als auf ein Hauptlebenselement derselben hinwies. Goethe hatte in den Siedziger-Jahren auch schon seine "Originalgenieperiode" hinter sich. "Göh" (1773) und "Berther" (1774) bezeichnen die Grenze derselben; darauf folgen die classischen Erzeugnisse der edlen Ruhe: "Clavigo" (1778) "Iphigenia" (1779) und "Tasso" (1780); im "Wilhelm Meister" schenkte er gleichzeitig (1777 st.) seinem Bolke einen Roman, wie ihn dieses trot des großen Schwalles aufgetauchter Romanliteratur nicht besessen wat auf Muster der ganzen Gattung aufgestellt werden kann.

Allerdings schlug selbst Goethe in seinen ersten lyrischen Probucten jenen Ton an, wie man ihn seit Gleim, 3. G. Jakobi, Gerstenberg, Uz u. A. gewohnt war; anakreontische Anklänge finden sich überhaupt noch zahlreich in der Lyrik bis zu Anfang des neunzehnten Jahrhundertes und schlugen nur allenkalls in den Ton der Sentimentalität, wie ihn ein Hölty (1748—76) oder Mathisson anstimmte, um. Bekanntlich macht sich diese Scntimentalität am meisten geltend in den Dichtungen des Göttinger Hainbundes, dessen tolles Gebahren selbst im Leben und im Verkehre ebenso charakteristisch für jene Literaturepoche, als unbegreislich für die heutige Zeit erscheint. In einem solchen Boden wurzelten die Talente der "Stollberge", eines Voß, selbst eines Bürger, und nicht minder die süssliche Romantik Martin Miller's. Die Romanciers selbst wandten sich mit

<sup>1) — —</sup> Quae nomen traxit ab illo. Ovid. Metam. LVIII.
Anmert. bes Originals.

besonderer Borliebe dem Lufternen zu; schon Beinfe (1746-1808) in feinem "Ardinghello" und "Laidion" hatte durch die Gluth feiner Sprache und feiner Schilberungen biefe Richtung begründet; ihm folgten unzählige Nachbeter, und die größeren und kleineren Erzählungen, in welchen die Berfaffer jene Sinnlichkeit zu verherrlichen suchten, auch nur in der kleinsten Auswahl hier aufzuzählen, würde den dieser Uebersicht eingeräumten Raum weit überschreiten; ich nenne hier nur Schlegel's "Lucinde" (1790), welche beweist, daß noch zu Ende des Jahrhunderts die lufterne Richtung felbst von hervorragenden Talenten nicht verlassen worden war. Bon Schiller waren 1781 die "Räuber" erschienen und hatten Deutschland in ein seltsam gahrendes Dichtergemuth bliden laffen, bas auch im "Fiesco" (1783) und in dem bürgerlichen Traueripiele "Cabale und Liebe" (1784) fortschäumte, bis fich mit dem Erscheinen des "Don Carlos" (1787) eine deutsche Dichtergestalt zeigte, wie bisher fo edel und formichon keine erschienen mar. Griechisches Schönheitsgefühl und beutscher Wit vereinigten fich in ben ebenfalls im gleichen Zeitraume erschienenen Schöpfungen Wieland's, denen allerdings auch ein wenig frangösische Lusternheit, boch in erträglichem Grade, beigemischt mar. Dafür mußte der Dichter des "Dberon" im heiteren Gemande feiner Romane Lebensweisheit zu predigen, die fich so unendlich unterschied von der Kathederweisheit der Philosophen und die sich mit dem Erben fo trefflich in Ginklang zu bringen mußte.

Die poetische Erzählung, die Ballade, belebte vor Allen auch Bürger und seine "Lenore" gilt bis auf den heutigen Tag mit Recht als unerreichte Musterleiftung. Besonders charakteristisch für das Literaturleben und für die Entwicklung und Förderung der Dichtkunst zu Ende des achtzehnten Jahrhundertes ist auch die Herausgabe der zahlreich erscheinenden Musenalmanache geworden, auf welche ich noch weiter unten zu sprechen komme. Endlich hatte auch eine Gattung der Poesie um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts Wiedersbelebung erhalten, die die dahin nur in Frankreich durch Lafontaine und La Motte gepstegt worden, ich meine die Fabel. Christ. Fürchteg.

Gellert') war der erste, welcher die "äsopische Fabel" wieder zur Geltung brachte und überhaupt auf dem Gebiete der kleineren poetischen Erzählung, sowie des geistlichen Liedes sich unsterbliche Lorbecren errang. Lessing, Pfeffel, Lichtner folgten ihm bald nach und es entstand eine Fabelliteratur, die sich würdig der Frankreichs zur Seite stellen konnte.

Damit erscheint freilich nur in groben Umriffen der Zuftand bes literarischen Lebens in Deutschland zu Ende bes achtzehnten Jahrhundertes angedeutet; bort lag benn auch ber Schwerpunkt aller aeistigen Factoren, der Centralpunkt, nach welchem die gesammte Beisteswelt auch Defterreichs hinftrebte. Die literarische Bewegung desselben Desterreich, welche sich in jener Zeit geltend zu machen begann, steht demnach auch damit im engsten Zusammenhange. Freilich übte hier eine Macht besonderen Ginflug aus, bem fich bas gesammte geistige Leben innerhalb der Reichsgrenzen nicht entziehen fonnte, nämlich das Jefuitenthum. Man braucht den oft fehr gelehrten Batern der Gesellichaft Jesu nicht nabe zu treten, um zu erkennen, daß zu einer Zeit, da fich höhere und niedere Schulen, Afademien, furz alle möglichen Bildungsanstalten in ihren Händen befanden, die Bilbung überhaupt einen ganz anderen Weg einschlagen mußte, daß der Geschmack sich einer anderen Richtung zuwandte, als wenn diese Richtung von profanen Lehrern bezeichnet worden mare. Selbstverständlich waren dann auch die Producte der Erziehung und der Bilbung gang andere, zeigten fich die Ergebniffe bes Beifteslebens in anderer Form, in anderem Lichte, als an anderen Orten. Dazu gefellte fich die Cenfur, welche dem Beifte die engften Grenzen zog, welche die Freiheit des gesprochenen und geschriebenen Wortes zu einem Begriffe herabsette, ben man faum bem Ramen nach fannte und welche es so vielen Talenten unmöglich gemacht hat, auch nur vor die Deffentlichkeit ju treten, fei es, weil diefe fich überhaupt ber Cenfur megen icheuten, fei es, weil ihre Producte von dem Stifte

<sup>1)</sup> Bergl. auch G. 99 ff.

des Cenfors unbarmherzig ausgestrichen murden und das "Imprimatur" niemals erhielten.

Daß es sich in Defterreich bessenungeachtet auf geistigem Gebiete regte, verdankt man zuvörderst jenen Männern, die, trothem sie der Gesellschaft Jesu angehörten, dennoch Sinn für Schönheit und Kunst gefühl genug in sich trugen, um nicht mit abgeschmackten Phrasen, mit phantasie- und geistlosen Producten auf dem literarischen Markte zu erscheinen, die angeregt von dem Beisall, den die großen deutschen Geister erhielten, alle ihre Kräfte auspannten, um denselben nahe zu kommen und sich wirklich auch einen Ruf errangen, der weit über Desterreichs engere Grenzen drang, verdankt man endlich den freisheitlichen Institutionen jenes großen Monarchen, von dem an für das Reich eine neue glückliche Epoche auf jedem Gebiete der Eultur begonnen. Aber auch Talente, die von den Banden des Besuitensthums frei waren, tauchten bald auf und bildeten das Verbindungsglied jener Kette, die überall auf deutschem Gebiete die Geister zu umschlingen begann, ohne Rücksicht auf territoriale Abgrenzung 1).

An der Spitze der Männer, welche im Geistesleben Oesterreichs, insbesondere Wiens, wo sich ja dieses Leben vereinigte, in der zweiten Hälfte und im letzten Drittel des achtzehnten Jahrhundertes eine Rolle spielten, steht vor Allen Johann Michael Denis, einer der gelehrtesten und aufgeklärtesten Jesuiten des Jahrhunderts, der in der Folge sich jene großen Verdienste um deutsche Sprache und Dichtetunst, um Literatur und Bücherkunde erworben, die ihm bis heute einen ruhmvollen Namen unter Desterreichs und Deutschlands Literaturgrößen jener Zeit erworben. Denis (geboren am 27. September 1729 zu Schärding in Oberösterreich, gestorben am 29. September 1800) hatte seine Gymnasialstudien zu Passau absolvirt, sich frühzeitig mit den Werken der deutschen Dichtung, welche damals freilich

<sup>1)</sup> Bergl. hieritber die treffliche Darstellung in Dr. Franz Mayer's "Geschichte Desterreichs mit befonderer Rückicht auf Culturgeschichte". Wien 1874. Bb. 2, S. 245, "4. Geistiges Leben", die freilich ber Anlage des ausgedehnten, so viel Stoff umfaffenden Wertes nach nur turz sein durfte.

noch jener Beriode ber äußersten Beschmacklofigkeit angehörten, befannt gemacht und trat im Jahre 1747 in den Orden der Gefellschaft Jesu. Seine poetische Begabung zeigte sich bald, er hatte einige lateinische Gedichte und Dramen im Geschmade ber Zeit verfaßt, welche schon die Aufmerksamkeit auf ihn lenkten und denen er bald beutsche Boefien folgen ließ. Am Therefianum in Wien in Folge seiner literarischen Thätigkeit angestellt, lehrte er baselbst die "schönen Wiffenschaften", insbesondere "die Redekunft", Die Wiffenschaft der Literaturgeschichte fannte man ja damals nicht. Denis mar ber erfte, welcher später selbst diese Wiffenschaft in Wien vortrug. der Jefuitenorden aufgehoben worden war, bekam er die Oberaufsicht über die Garellische Bibliothek in Wien, und als im Jahre 1784 die Therestanische Ritterakademie ebenfalls aufgehoben worden mar erhielt Denis, der fich bereits durch feine "Ginleitung in die Bucherfunde" und "Wiens Buchdruckergeschichte" auch auf dem Gebiete der Bibliographie als Schriftsteller ausgezeichnet hatte, eine Custosstelle an ber f. f. hofbibliothet, er rudte fpater jum erften Cuftos por und wurde durch den Hofrathstitel ausgezeichnet. - Denis mar ber erfte, der in der Raiserstadt die Poesien eines Gellert, Rlopstock, Heller, Uz u. a. "trot ihres keterischen Ursprungs" öffentlich empfohlen und in Chrestomatien ("Sammlung fürzerer Bedichte aus den neueren Dichtern Deutschlands zum Gebrauche ber Jugend. Wien 1762") zu verbreiten "magte". Unter feiner Führung murden die österreichischen Dichter der folgenden Jahrzehnte gebildet, er ahmte die Oden eines Rlopftod zuerft in dem Reiche nach und beshalb find biefe Rachahmungen für Defterreich auch fo wichtig geworden, tropbem sie Anfangs nur als Gelegenheitsgedichte zu betrachten find, die er an hochgeftellte Perfonlichkeiten, felbft an die Raiferin und den Raiser richtete. Gervinus (IV. Bd.) faßt sein Urtheil über Denis in den Worten zusammen : "Unverkennbar ift in Michael Denis derfelbe Humanismus, wie in Joseph und die gleiche Ehrbegierde und Eifersucht gegen Preußen, und wie Joseph dem Friedrich, so beut Denis die Freundeshand dem Gleim und Rlopftod, die den Feind feines

Landes besangen ober eines anderen Glaubens maren." Denis mar es ja, ber im Bunde mit ben beutschen Barbenbichtern ben Beift ber alten Barbenpoefie im gangen Deutschland weckte und die "Mythensprache ber Griechen und Römer" mit bem rechten Namen ber Edda und des Staldengesanges vertauschte, und man mag über ben Migbrauch, der später mit dieser Bardenpoefie getrieben murde. lächeln, so viel man will, daß damit der Geschmack der deutschen Dichtkunft dem Nationalen zugewendet und dieselbe fest und stark begründet wurde, ist eine literarhistorische Thatsache. Denis' poetisches Hauptwerk, "die Lieder Sineds des Barden" (Wien 1772) gahlt denn auch mit zu ben Buchern, die im achtzehnten Jahrhunbert auf bas ganze literarische Leben so unendlich wichtig eingewirkt haben. Nur zur Charakteristik führe ich die Titel einiger der einzeln erichienenen Barbengefange von Denis an: "Boetisches Sendschreiben an den Herrn Klopstod" (Wien 1764), "Auf der Reise Joseph's II." (1769), "Bardenfeier am Tage Therefiens" (Wien 1770), "Auf den Tod Maria Theresiens" (Wien 1780). Denis befand sich auch mit unter ben Dichtern, welche ben Tod Bellert's, des beliebteften beutschen Dichters in Desterreich, durch einen poetischen Nachruf feierten 1) er that dies in dem Gedichte "Auf Gellert's Tod" (1770). Und so war Denis einer der erften, die, um Jördens' Worte zu gebrauchen, "fich im tatholischen Deutschland die Reinigung der Muttersprache und Berbreitung eines befferen Beschmades angelegen fein liegen".

Ein Hauptvertreter ber damaligen Poefie in Oefterreich ift weiters Karl Maftalier, der auch meistens in Berbindung mit Denis genannt wird. Ueber biesen Poeten habe ich schon früher 2)

<sup>1)</sup> Richt nur in Deutschland erschien eine Ungahl von "Gedichten" auf ben Tob Gellert's, sonbern auch in Desterreich. Man vergleiche beispielsweise nur "Bibliothet ber österreichischen Litteratur". Wien, 1770. IV. Band, S. 167 ff., wo sich auläßlich des Todes Gellert's Gedichte von Fibler, Mastalier, Regelsberger (auch die erwähnte Obe von Denis) u. A. veröffentlicht finden.

<sup>2)</sup> Oben S. 103 u. 104.

gesprochen, und ich fomme baber zu einer anderen literarischemich= tigen Berfonlichkeit Wiens und Defterreichs, nämlich ju Joseph Fr. Freiheren v. Reter. Reter (geboren am 25. Juni 1754, ju Rrems gestorben am 15. Oktober 1824) fam im Jahre 1762 ins Theresianum, genoß dort seine Ausbildung und wendete sich hierauf dem Staatsbienfte zu; er murbe in biefem Buchercenfor und im Jahre 1787 jum hoffecretar ernannt. Reger's politische Thatigkeit fallt etwas später, ale diejenige Denis, seine Bedeutung reicht freilich an diejenige des genannten Jesuiten nicht hinan, immerhin mar Reter eine intereffante Berfonlichkeit der Aufklarungsperiode, er machte fich insbesondere durch die Ausbreitung der englischen Literatur in Defterreich verdient, hat aber als "deutscher" Poet Defterreichs nicht meniger Bedeutung erlangt. In Deutschland felbft hatte Reger feinen auch nur annähernd so großen Namen, wie Denis, bessenungeachtet wectte er den Beift für Lecture und Aufflarung, wo er konnte, und ale Buchercenfor hatte er hier ein besondere großes Bebiet, auch besaß er eine immense Belesenheit und sehr viel geistige Frische bis ju feinem Lebensende. Bon Reter's poetischen Werken nenne ich nur die "Gedichte aus dem f. f. Therefianum" (Wien 1774), das "Gebicht auf die verstorbene Raiserin Maria Theresia" (Wien 1782) und bie "Sieben Bedichte" (Berlin 1806). Reter betheiligte fich vielfach als Mitarbeiter an wichtigen Zeitschriften des (deutschen) Auslandes, im "Leipziger Musenalmanach" und im "Neuen deutschen Mercur" finden sich Beiträge von ihm, sowie in vielen anderen literarischen Monatsschriften.

Fast gleichzeitig mit ihm trat Joh. Bapt. Alxinger (geboren in Wien am 24. Januar 1755, gestorben 1. Mai 1797) als Dichter auf, ein Schüler des berühmten Numismatifers Echel. Er studirte die Rechtsgelehrsamkeit, erlangte in derselben den Doctorgrad und wurde im Jahre 1796 Leiter des Wiener Hoftheaters. Alxinger, der mit den ersten Gelehrten und Dichtern Deutschlands im Briefwechselstand, wurde besonders als Spiker durch seine beiden Rittergedichte "Doolin von Mainz" (1796) und "Bliomberis" (neue Ausl. Leipz.

1812) bekannt und ahmte in diesen Gedichten sowohl in der Strophenform, als auch in der Schreibweise Wieland nach. Eine Sammelung von Alzinger's lyrischen Gedichten erschien im Jahre 1788 in zwei Theilen (Klagenfurt und Laibach). Er beschäftigte sich besonders viel mit dem Studium der deutschen Sprache und hatte eine vortreffliche classische Bildung genossen, die ihn damals einen der literarisch bedeutendsten Männer Desterreichs werden ließ. Von Alzinger's Schriften erschien auch eine Gesammtausgabe im Jahre 1812, die insbesondere seine formschönen, gewandten Uebersetzungen mit umfaßt.

Als Dramatiker verdient auch Corn. Herm. v. Ahrenhoff (geboren zu Wien 1733, gestorben 1813) Erwähnung, ein Mann, der als k. k. Feldmarschallseutenant des österreichischen Heeres starb. Uhrenhoff schrieb die meisten seiner Lust- und Trauerspiele zu einer Zeit, da die Wiener Bühne sich noch in dem kläglichsten Zustande befand und es "für ihn schon rühmlich genug war, die Schlechtigkeit derselben einzusehen und den Borsat zu fassen, durch bessere Stücke den Geschmack seiner Landsleute bilden zu helsen". Ahrenhoff's "gereimte Trauerspiele" waren nun freilich nicht darnach angethan, den neuen epochemachenden Werken, die fast gleichzeitig in Deutschland erschienen, die Wage zu halten, verdienen aber eine gewisse Aussmerkssamseit eben des Umstandes wegen, weil sie in Wien erschienen und aufgeführt wurden.

Angeführt seien von den heute ganz vergessenen Stücken Ahrenhoff's nur: "Der Postzug oder die nobeln Passionen, ein Lustspiel in 2 Aufzügen", das schon im Jahre 1769 auf das Wiener Theater gebracht wurde, "Die gelehrte Frau, ein Lustspiel in 5 Aufzügen" (1776), "Hermanns Tod, ein Trauerspiel in 5 Aufzügen" (1768), das noch in gereimten Alexandrinern abgefaßt ist und stark an Gottsched erinnert, und "Antiope, ein Trauerspiel in 4 Aufzügen" (1772), von welchem das Gleiche gilt.

Bon Bedeutung für die Literatur der Aufklärungsperiode in Desterreich erscheint auch Aug. Gottl. Meigner (geboren am 4. November 1753 zu Bauzen, gestorben am 20. Februar 1807). Meißner fchrieb verschiedene Operettenterte, lenkte aber besonders durch seine "Sfigen" (1778 ff.) die Aufmerksamkeit bes gesammten beutschen Bublicums, endlich des Raifers Joseph felbst auf fich, der ihn im Jahre 1785 ale Brofessor der Aesthetif und classischen Literatur auf die Brager Universität berief. Meigner gehörte ju jenen Dichtern, die zu ihrer Zeit das gesammte deutsche Lesepublicum in Aufruhr versetten, deren Werke mit Sast verschlungen wurden. Meigner's "Sfizzen" erregten auch die Aufmertfamkeit bes Auslandes, fie murben in's Französische (Boneville, choix de petits romans imités de l'Allemand), in's Danische und Hollandische übersett. Die "Stiggen" umfassen vierzehn Sammlungen, die auch zahlreich eingestreute Fabeln in Profa enthalten, in welchen fich Meigner an Leffing anlehnt. Bon Meigner's zahlreichen Werken sei nur noch fein "Alcibiades" (Leipzig 1781 ff.) erwähnt, der ebenfalls die Ehre genoß, in's Frangösische und Hollandische übersett zu werden. Meifiner gab im Jahre 1783 eine Zeitschrift "für ältere Literatur und neuere Lekture" in Berbindung mit Carl Chrift. Cangler heraus, welche mehrere Jahrgange erlebte und michtige Beitrage gur alteren beutschen Literatur lieferte. Alle übrigen Schriften Meigner's übergehe ich, ba ich nur feine Stellung in dem öfterreichischen Literaturleben überhaupt charafteris firen wollte.

Es kann nicht meine Absicht sein, hier eine Uebersicht sammtlicher mehr ober weniger begabter poetischen Talente Desterreichs
aufzuzeichnen, es würde mich dies von meinem eigentlichen Gegenstande zu weit abbringen und auch den Zweck, die charakteristischen
Bertreter jenes Geisteslebens vorzuführen, ganz versehlen. Namentlich
angeführt seien nur noch Lor. Leop. Haschta (1749—1827), der
Bersasser des Liedes "Gott erhalte den Kaiser!", ebenfalls früher
Tesuit, später Professor der Aesthetik am Theresianum und Custos
der Wiener Universitätsbibliothek; Friedr. Aug. Müller (1767—1807)
als Nachahmer Wieland's in seinen epischen Gedichten: "Alsonso"
(1790), "Richard Löwenherz" (1790) und "Adalbert der Wilde"
(1703) erwähnenswerth, und Caroline Greiner, nachher verehlichte

Pichler (1769—1843), die später so fruchtbare Romanschriftstellerin; die Gebrüder Math. (1779—1823) und Heinr. Collin (1772—1811) reichen mit ihrer hauptsächlichsten dichterischen Thätigkeit bereits über die hier in's Auge gefaßte Beriode.

Drei literarisch thätige Persönlichkeiten, die von wichtigem Einsstuß auf die Entwicklung von Oesterreichs Poesie im achtzehnten Jahrhundert geworden, habe ich noch nicht erwähnt; da sie ein eigensthümliches Unternehmen gleichsam verknüpft und dieses Unternehmen für die Geisteszustände des Reiches von Bedeutung wurde, ließ ich die Besprechung der daran besonders Betheiligten dis an diese Stelle; es sind Alois Blumauer, Josef Franz Ratschkn und Gottlied von Leon, die Herausgeber der "Wiener Musenalmanache". Zuvor ersscheint es jedoch nothwendig, hier die Entstehung der deutschen Musensalmanach-Literatur, deren Bedeutung und Fortbildung kurz in's Auge zu fassen, umsomehr, als der "Wiener Almanach" nur als Nachsahmung Deutschlands erscheint und wir einem Vertreter der Gattung auf innerösterreichischem Boden weiter unten ebenfalls begegnen werden.

Das Jahr 1770 war es, welches zwei "Musenalmanache" zugleich in Deutschland auf den Büchermarkt gebracht, die ersten, welche überhaupt auf deutschem Boden nach dem Muster der schon längere Zeit bestehenden französischen Almanache!) erschienen waren. Diese zwei Musenalmanache nannte und nennt man nach ihrem Berlagsorte kurzweg den "Leipziger" und den "Göttinger"; letzterer gelangte zu besonderem Ansehen dadurch, daß während seines laugsjährigen Bestehens (36 Jahrgänge) die ganze bedeutendere Schriftstellerwelt Deutschlands und Desterreichs sich an ihm betheiligte; Denis, Klopstock, Gleim, Gerstenberg, Bürger, Kästner, Kamler, Hölth, Pfessel, L. v. Stolberg und viele andere Dichter trugen

<sup>1)</sup> Ein "Almanach des muses" erschien in Paris seit 1765, der erste Jahrgang bei Delalain und enthielt u. A. poetische Beiträge von Dorat, Gresset, La Harpe, Rochon de Chabanne und Voltaire; eine "Notice des ouvrages de poésie qui ont paru en 1764" (beziehungsweise 1765 ff.) war dem "Almanach" angestigt.

zu diefem Musenalmanache bei, deffen erften Jahrgang B. Chr. Boie und Gotter herausgaben. Boie allein murde barauf von 1771 bis 1775 herausgeber; an ihn schlossen fich im achtzehnten Jahrhundert noch die Herausgeber Godingt und G. A. Bürger an. - Der "Almanach der deutschen Musen auf das Jahr 1770", der in Leipzig zuerst von Chr. H. Schmid herausgegeben murde, brachte übrigens nicht minder bedeutende Dichter als Mitarbeiter; von Defterreichern finden wir Denis, Mastalier und Sonnenfels hier vertreten. Auch diefer Almanach erhielt fich eilf Jahre lang. Weniger bedeutend wurde ein gleichzeitiges Unternehmen: "Leipziger Mufenalmanach", der von 1776 bis 1786 erschien und dessen erster Herausgeber Fr. Traug. Hase mar. Bon 1776 an erschien auch ein von Joh. H. Bog herausgegebener Musenalmanach, den wir als "Musenalmanach für 1777" (Hamburg, ben C. E. Bohn) auch unter dem Titel "Boetische Blumenlese" kennen und der nicht minder literarhistorisch interessant ist. Er erschien bis zu Ende des Jahrhunderts; außer Bog ist nur noch Goefingt als Herausgeber zu nennen. Bon Defterreichern waren in diesem "Hamburger Musenalmanach" Meigner, Alxinger, Blumauer, Denis, Haschta, Leon, Mastalier, Prandstetter, 3. v. Reter, Sonnenfels u. A. betheiligt, also so ziemlich alle bedeutenderen poetischen Talente des Raiserstaates. Dag vom Jahre 1796 an Schiller's Musenalmanach erschien, ift bekannt 1).

Ich komme nun zur öfterreichischen Musenalmanach-Literatur, die mit dem Hauptthema dieser Stizze bereits im innigsten Zusammen- hange steht. Angeeisert durch das Vorbild Deutschlands, regte sich in Wien das poetische Leben bald recht wacker und es machte sich das Bedürfniß nach einem Almanache bemerkbar, in dem die Vertreter der Dichtkunst im Kaiserstaate vereinigt sein konnten.

<sup>1)</sup> Bergl. über die Musenalmanach-Literatur: K. Göbete; Elf Bücher beutscher Dichtung (Leipzig 1839) 1. Abth., S. 727 ff.; serner K. Weinhold: Deinrich Christian Boie (Halle 1868), insbesonbere das sechste Buch biefes trefflichen Wertes.

Mit so großen Schwierigkeiten ein solches Unternehmen auch im Anfange verknüpft war, so unternahm es doch Jos. Fr. Ratschky') ber auf dem Gebiete der Dichtkunst schon einige Aufmerksamkeit in Wien erregt hatte, den ersten "Wiener Musenalmanach" im Jahre 1777 herauszugeben. Der Musenalmanach erschien nun ohne Untersbrechung in Wien; im Jahre 1780 gab ihn Richter (eigentlich Prandstetter) heraus, von 1781 bis 1792 Ratschky in Verbindung mit Blumauer, von 1793 an Blumauer allein, vom Jahre 1795 Blumauer und Gottl. von Leon, und nach einer Unterbrechung im Jahre 1797 erschien der "Neue Wiener Musenalmanach auf das Jahr 1798, herausgegeben von einer Gesellschaft", dem als Titelkupfer "D. J. W. Göthe's" Vildniß beigegeben war. — Es dürste wohl kein Name eines damaligen österreichischen Dichters von nur einigermaßen hers vorragender Bedeutung existiren, der nicht in einem dieser Musensalmanache vertreten wäre.

Von den Dichtern, welchen wir auf innerösterreichischem Gebiete noch begegnen werden, erwähne ich nur 3. 3. Scheiger, Joh. v. Kalchberg, Fr. Schram und Jos. Eust. König. Unter den übrigen Namen der im Wiener Musenalmanache Vertretenen hebe ich hersvor: Joh. v. Alxinger, Al. Blumauer, L. Haschka, G. Leon, Carl Mastalier, M. J. Prandstetter, Jos. F. Katschka, Jos. v. Retzer, Jos. v. Sonnenfels, A. G. Meißner, Jünger, Denis, Joach. Füger, Bened. v. Auffenberg, Ludw. Fürst von Batthyan, L. M. Schleifer, Ant. Edl. v. Vogel, J. Friedlberg; von Seite der Frauenwelt sind

<sup>1)</sup> Ratschith, geboren zu Wien im Jahre 1757, erregte die Aufmerksamteit Sonnenfels' und wurde im Jahre 1783 Concipist der t. t. vereinigt. böhm. öfterr. Hoftanzlei; er starb als Staats- und Conferenzrath im Jahre 1810. Er schrieb mehrere Schauspiele, "Bekir und Galroni" (Wien 1780), und erlangte seinen Ruf durch die im Jahre 1785 edirten "Gedichte", welche den Meister der Form zeigten, wenn auch der Gedanke sich meist in herkömmlichem Geleise bewegte. "Reuere Gedichte" von ihm erschienen 1805; von seinen Werken nenne ich noch "Melchior Striegel, ein heroisch episches Gedicht..." (Wien 1793—94.)

etwa Caroline von Greiner (Pichler), Gabriele von Baumberg und Wilhelmine Maisch zu erwähnen.

Der Ton, welcher in allen diesen Musenalmanachen herrscht, ist vorwiegend inrift; darauf meifen ichon die gahlreichen Mufikbeilagen hin, welche, um die Aehnlichkeit mit den deutschen Almanachen vollständig zu machen, jedem Jahrgange beigegeben erscheinen. und da finden wir auch Uebersetzungen aus dem Frangösischen oder Englischen, 3. B. "Der Beichtvater und ber junge Beiftliche als Beichtfind", nach Boltaire (von Reger), "Der fterbende Spikuraer", aus dem Englischen (Reger) im Jahrgange 1786, "Drey Lieder aus Baftien und Baftienne, einer neubearbeiteten fregen Ueberfetjung bes Devin du Village von 3. 3. Rouffeau" (G. Leon), "Weiberungerechtigkeit", nach dem Englischen (Alringer) im Jahrgange 1787, wohl auch poetische Bearbeitungen von Stoffen aus fremden Sprachen, wie etwa Brandftetter's "Der Efel, aus einer englischen Anekbotensammlung" (1790); wir treffen weiters die Rlopftod'iche Obenform nicht felten vertreten, und manches gelungene Epigramm und Sinngedicht zeigt, daß der Wit auch nicht ausgeschloffen murbe. beweisen übrigens ichon gahlreiche Bedichte Blumauer's, die in der Folge den Namen dieses Mannes etwas berüchtigt gemacht haben und die wir in diesen Musenalmanachen zum erstenmale veröffentlicht finden.

Blumaner's Stellung als Dichter und seine ganze literarische Thätigkeit ist zu bekannt, als daß ich hier mehr über diesen Mann anführen sollte, der als Büchercensor von so großer Bedeutung für das geistige Empordlühen Desterreichs zu jener Zeit geworden und der als Dichter sich einen so bedeutenden Namen gemacht, einen Namen, den er freilich hauptsächlich der "travestirten Aeneis" verbankte und den er durch manche Poessen, in denen er das Gebiet des Gemeinen betreten, verdunkelt hatte. Auch Blumaner ist ja, wie Rohebue, zu seiner Zeit gewaltig überschätzt worden und bei allem Talente und aller Formgewandtheit, die er besaß, verdiente er

ein so übertriebenes Lob nicht, als ihm dieses in so reichem Maße gespendet wurde.

G. Leon, der Herausgeber des "Wiener Musenalmanachs" in den Jahre 1795 und 1796 verdient noch einige Worte. Er war 1757 zu Wien geboren, wurde im Jahre 1782 als Scriptor an der Wiener Hofbibliothek angestellt und starb als Custos dieser Anstalt erst im Jahre 1832. Seine 1788 erschienenen Gedichte zerfallen in die Absteilungen Oden, Lieder, Elegien — Idhlen — Balladen — Minnelieder — Bolksgedichte — Freymaurergedichte — und Briefe. Die Reinheit der Reime und die schöne Form stellen sie den besten Erzeugnissen der damaligen österreichischen Literatur zur Seite. Die übrigen Publicationen Leon's kann ich hier füglich übergehen; sie sind theils "freimaurerisch" polemischer Natur, theils bibliographische Arsbeiten und hier ist nur von dem Einslusse des Dichters auf den Geschmack die Rede.

Nachbem wir somit das öfterreichische, beziehungsweise das Wiener geistige Leben seit den Sechziger- und Siedziger-Jahren bis zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts betrachtet haben, das in so innigem Zusammenhange mit demjenigen steht, auf das ich nun zu sprechen komme, wollen wir den Dichtern und Schriftstellern der Steiermark die Aufmerksamkeit zuwenden.

Wie überall in Desterreich, so ist Dichtung und Wissenschaft auch in Graz noch in ben Sechziger-Jahren in den Händen der Zessuiten und es gilt daher diesbezüglich dasselbe, was ich schon von dem Geistesleben jener Zeit in der Residenz gesagt habe. Die Bahnen, welche ein Gottsched vorgeschrieben, wurden nicht verlassen, vielmehr, als sich in Deutschland der Einfluß des früheren Gewalthabers auf dem Gebiete der schönen Wissenschaften schon nicht mehr bemerklich machte, ja ganz gebrochen war, herrschte der Alexandriner allüberall bei den Poeten der Hauptstadt Steiermarks vor und glaubte man noch immer, daß ein Dichter nicht geboren werden müsse, sondern

im Geiste Gottsched's, daß er herangebildet werden könne'). Dies dauert etwa bis in den Anfang der Siebziger-Jahre; da mit einem Male erscheint ein anderer Geist auf dem Gebiete der Literatur und Dichtung und mit den großen Reformen Josef's II., welche der Monarch nun durchzusetzen beginnt, scheint auch in Steiermark auf dem Gebiete der Cultur ein ganz anderes Leben zu entstehen.

Die für Steiermark zu Ende bes besprochenen Jahrhunderts jedenfalls bedeutendste Dichtergestalt ist der als Ausschußrath der steiermärkischen Stände im Jahre 1827 verstorbene Schriftsteller Johann Ritter von Kalchberg, der an der Südseite der Leehkirche begraben liegt, ohne daß den daselbst befindlichen Grabstein irgend Jemand einer besonderen Beachtung würdigt. Und doch zählte Kalchberg zu den begabtesten, bekanntesten Talenten seiner Zeit, zu den gelesensten Schriftstellern nicht nur der Steiermark, sondern ganz Desterreichs, zu den hervorragendsten Dichtergestalten der Monarchie.

Kalchberg wurde am 15. März 1765 in dem Schlosse Pichl in Obersteiermark geboren und erhielt seine erste Jugendbildung bei seinem Bater daselbst, der aber noch in den Anabenjahren des Dichters starb. Dieser setzte hierauf seine Studien in dem k. k. Seminarium zu Graz sort, einer Anstalt, deren Oberseitung der besonders in Steiermark hochberühmt gewordene Doctor der Philosophie und Theoslogie Caspar Royko führte; der gelehrte Kirchenhistoriker besaß neben der vorzüglichen Kenntniß seiner Fachwissenschaft auch eine ausgezeichnete Belesenheit auf allen Gebieten des Wissens, der Literatur, und stand dem strebsamen Jünglinge mehr als Freund denn als strenger Lehrer zur Seite.

Kalchberg selbst fühlte einen unwiderstehlichen Drang zur Lectüre ber berühmtesten Dichter und Geschichtsschreiber seiner Nation und wurde balb mit den großartigen damaligen neuen Erzeugnissen dieser

<sup>1) 3</sup>ch führe in der Beilage I eine Probe der Poefie in Graz vom Jahre 1765 an. Natürlich fühlte man fich im Collegio der Gesellschaft Jesu nur bei solchen ganz besonders hervorragenden Anlässen zum Dichten begeistert, dafür wurde in solchem Gedichte oft auch die ganze Mythologie in's Treffen geführt.

Literatur, mit den Schöpfungen eines Schiller, Goethe, Rlopftock, Bellert, Burger, Bieland, Leffing befannt und vertraut. Der junge Mann mied, fast menscheuschen, den Umgang mit seinen Altersgenoffen, benütte aber defto fleißiger Ronto's vortreffliche Buchersammlung, die ihm biefer zur Disposition stellte. Bon Ralchberg's außerem Leben ermahne ich noch, daß ihn 1791 die fteiermartischen Stande zu ihrem Ausschufrathe mahlten, nachdem er 1785 in f. f. "Bancaldienfte" getreten mar, diese aber, der unbehaglichen Ratur feiner Amtsgeschäfte wegen, wieder verlaffen hatte; in diefer Eigenschaft wirkte er jum Wohle des Landes viel und nachhaltig. Im Jahre 1788 ernannte ihn die herzoglich deutsche Gefellschaft in Jena als "geschickten Beforderer der deutschen Literatur" zu ihrem "vornehmen Mitgliede", nachdem er ichon früher in der Arkadischen Gesellschaft in Rom eine ebenso ehrenvolle Aufnahme gefunden. Später führte Ralchberg die Direction der ständischen Ranglei, ihm unterstand auch bas gange Theaterwesen in der Landeshauptstadt, die Theatercensur selbst nicht ausgenommen, die er lange mit Beschick und Geschmack führte. Nicht nur seine patriotische Haltung in den bewegten Zeiten des Jahres 1809, fondern auch fein Befchick und feine Uneigennütigfeit - er hatte burch vierzehn Jahre den Ständen seine Dienfte unentgeltlich geweiht - verschaffte ihm ein solches Bertrauen, daß er im Jahre 1810 jum zweiten Berordneten des Ritterftandes der fteiermärfifchen Stände gewählt wurde. 1817 rückte Kalchberg zum ersten Berordneten der Stände vor und murde 1823 als solcher wieder bestätigt. Sein Tod erfolgte 1827, nachdem er noch vor demfelben große Bermögensverlufte erlitten.

Besonders erwähnenswerth ist auch die Thätigkeit, welche Ralcheberg bei der Gründung der von Erzherzog Johann gestisteten gelehreten Anstalt, die unter dem Namen des "Joanneums" heute noch rühmlichst bekannt ist, entfaltete. Das Insledentreten dieses Institutes kann vielsach auf Ralchberg's Rathschläge zurückgeführt werden, und der vorliegende eingehende Brieswechsel zwischen ihm und dem Erzeherzog zeigt den warmen Antheil, welchen er hiebei nahm. Erzherzog

Johann ernannte Kalchberg benn auch zu einem ber drei Curatoren bes Joanneums 1).

Nach dieser Stizze des äußeren Lebens Kalchberg's wende ich mich nun seiner Bedeutung für das literarische Leben Oesterreichs zu. Dieselbe ist hervorragend, nur der Bescheidenheit des Dichters, nur der Abgeschlossenheit, welche die Monarchie damals an so vielen geistigen Bewegungen im "Reiche draußen" gar keinen Antheil nehmen ließ, ist es zuzuschreiben, daß der Name Kalchberg's nicht in den weitesten Kreisen bekannt geworden, daß der Mann nicht die Ausmerksamkeit der deutschen Schriftstellergrößen in höherem Grade erweckte, als er es verdiente.

Kalchberg's dichterische Thätigkeit theilt sich in drei Hauptrichtungen, in eine lyrische, in eine dramatische und in eine dritte, die ich die erzählende nennen möchte, da sie sich vorwiegend auf dem Gebiete der Prosa-Erzählung bewegt, auf dem Kalchberg die Resultate seinen historischen Forschungen, in ein novellistisches Gewand gekleidet, einem größeren Leserkreise mundgerecht macht. Das Bedeutenoste hat

Bier ruhet

Johann von Ralchberg, Mitglied mehrerer gelehrten Gefellichaften, Bertreter ber fleiermärkischen herren Stände u. Kurator bes Joanneum,

welcher geboren mar ben 14. März 1765 und ftarb ben

3. Februar 1827.

Dir geweihet Baterland Bar sein Dichten, war sein Leben Und, schon an des Todes Hand Noch bein Heil, sein höchstes Streben. Friedlich ruhe sein Gebein Mancher deiner besten Söhne Dent' in später Zeit noch sein Mit des Dankes stiller Thräne.

Als Denkmahl ber Liebe ihm gefett von ben Seinen.

Das Datum ber Geburt ift etwas unrichtig, die von mir oben biesbezuglich gemachte Angabe bagegen authentisch, ba fie aus ben Matriten seiner heimath ftammt.

<sup>1)</sup> Der von mir oben ermähnte Grabstein Ralchberg's trägt bie Infdrift:

ber Dichter auf bramatischem Gebiete geleistet und bieses ist es benn auch, welches bei ber Betrachtung seines Schaffens zuerft in's Auge gefaßt werden muß.

Wie es mit der dramatischen Literatur Gesammtösterreichs und Innerösterreichs damals stand, habe ich schon an mehreren Orten der vorliegenden Schilderungen gezeigt, viele unbekannte und ungenannte Berfasser brachten dramatische Producte auf die Bühne, die ebenso rasch vergessen waren, als sie gekommen. Ein edles Muster aus der nun schon gewaltiger dastehenden Literatur des deutschen Oramas nahm sich selten Jemand zum Vorbild, die sogenannten historischen Schauspiele waren nur Zerrbilder ohne Naturwahrheit, ohne eigentsliche historische Grundlage oder wenn auch eine solche vorhanden, zeigten sie sich flach und abgeschmackt.

Unter solchen Umständen nußte ein auftretendes wirklich originelles Talent umsomehr Aufmerksamkeit erregen. Dies war auch der Fall bei dem dramatischen Erstlingswerke Kalchberg's; es ist das 1786 in "Grät," erschienene Schauspiel: "Agnes Gräfin von Habsburg", in der später veranstalteten Gesammtausgabe umgears beitet und "Bülfing von Stubenberg" betitelt 1). Schon dieses Schauspiel ist ein Ergebniß historischer Forschung, die sagenhafte Erzählung von dem Zweikampse des Ritters Bülfing von Stubens berg mit Riedecker von Kuenring, kaiserlichem Burggrafen zu Bruck, um Agnes, die Schwester des Grafen von Habsburg, und die Entswicklung, wie es zu diesem Zweikampse kam, bildet den Inhalt des Schauspiels, das eines der interessantesten dramatischen Producte seiner Zeit genannt werden muß und in der That nicht nur in

<sup>1) 3</sup>ch führe es hier an, daß von Kalchberg's Werken eine Gesammtausgabe in den Jahren 1816 und 1817 bei Gerold in Wien erschienen ist, die 9 Bände umfaßt und den Titel führt: "I. Ritter von Kalchberg's sämmtliche Werke". Ich werde mich bei etwaigen Citaten an diese Ausgabe halten und bemerke, daß ich der Kürze wegen nur den betreffenden Band und die bezügliche Seite mit römischen und arabischen Ziffern in Klammern andeuten werde. Das erwähnte Stück findet sich in VI. 1.

Steiermarks Hauptstadt, sondern selbst auf deutschen Bühnen zahls reiche Aufführungen erlebte. Die Charakterzeichnung der historischen Bersönlichkeiten ist meisterhaft, die dramatische Entwicklung so geschickt durchgeführt, der vaterländische Ton, ohne dadurch provinziell zu werden, so gut getroffen, daß man beim Erscheinen des Werkes allgemein überrascht war und am allerwenigsten als Verfasser desselben einen 21jährigen jungen Wann vermuthete.

Dabei durchweht schon diese Jugendarbeit ein vaterländischer, echt deutscher Geist, der sich überhaupt auch in allen weiteren dramatischen Dichtungen Ralchberg's kundgibt.

Gereifter und geklarter tritt une bas Talent bee Dichtere in dem folgenden "dramatischen Gedichte" Kalchberg's: "Die Tempelherrn" (VI. 109) entgegen, das im Jahre 1788 erschien; es ist dies überhaupt das erfte dramatische Gedicht, das Inneröfterreichs Literatur aufzuweisen hat. Schon der Titel zeigt, daß mohl Leffing's "Nathan" den Gedanken zur Wahl des Stoffes in Ralchberg erweckt hatte, zudem stehen die Tempelherrn auch in interessanten historischen Beziehungen zur Heimat des Dichters, und tropdem Lessing's großes Werk vielleicht den erften Unftog jur Entstehung gab, kann man Ralchberg's Gedicht doch Originalität im Hauptgedanken desselben nicht absprechen. Der Dichter selbst hat, es an einem Orte ausgesprochen, daß "Nathan der Beife als Borbild feinen Tempelherrn vorausging", er regt badurch unwillfürlich ben Lefer zur Bergleichung an, auf die fich näher einzulaffen hier aber nicht der paffende Raum ift. Das Gedicht des Steiermärkers muß als eine hervorragende Leiftung bezeichnet werden. Die Fabel der "Tempelherrn" bildet das tragische Schicksal des Großmeisters Jacob von Molai, welchen bekanntlich Philipp der Schöne dem Scheiterhaufen überantwortete. Molai ist die im Bordergrunde stehende Hauptfigur des dramatischen Gemälbes, um welche fich alle anderen Perfonen gruppiren; die Liebe der Königstochter Blanka felbst vermag es nicht, ihn seinem Gelübde untren zu machen. Des Templers ebel gehaltener Geftalt fteht als wirkfamer Begenfat der ausgestoßene Ritter Roffo Dei, ein hinterlistiger Verräther gegenüber, dessen Ränke Molai schließlich dem Scheiterhaufen zuführen. Alle Gestalten athmen Lebenswahrheit. Charaktere wie den Kanzler Wilhelm von Nogaret und seine vers buhlte Tochter Mathilde, deren Anschauung über das weibliche Geschlecht in ihren Worten zusammengefaßt erscheint:

Glücklich bie, die stets von einem Mann Zum andern fliegt, die große Wahrheit fühlt, Daß jeder Mann nur unser Spielwerk ist. Solang' es uns gefällt, uns zu vergnügen, Und sind wir seiner satt, es hinzuwerfen Wie Kinder ihre Puppen,

mit so fräftigen Strichen gezeichnete Charaktere hatte noch kein Dichter Defterreichs entworfen.

In ben Jahren 1790 – 1793 erschienen zwei dem Stoffe nach zusammengehörige Dramen Kalchberg's: "Die Grafen von Cilli", beren Stoff, wie schon der Titel zeigt, wieder der Geschichte des Vaterlandes entnommen ist. (VIII.)

Wir haben es hier, wie bemerkt, mit zwei Studen zu thun, die unter ben Einzeltiteln "Friedrich Graf von Gilli" und "Ulrich Graf von Cilli" erschienen find, und erhalten in diefen Dramen Charafterbilder der beiden bedeutenden Bertreter jenes weit berühmt geworbenen Grafengeschlechtes. Bon Scene zu Scene steigert fich im "Friedrich" ber Gang ber bramatischen Sandlung, die mit dem tragifchen Ende der Beronita von Deffenit abichlieft. Die "oberdeutsche allgemeine Literaturzeitung" enthält in ihrem 4. Jahrgange (1791), CXII. Stud, eine ausführliche Besprechung bes ersteren Dramas. fie führt, nachdem fie die Schönheiten desselben gewürdigt hat, auch einen Inhaltsauszug des "Friedrich" an, den ich hier ichon aus dem Grunde wiedergebe, um zu zeigen, wie eingehend fich damals die Rritik mit den Werken des Dichters beschäftigte: "Bermann II. Graf von Cilli, der ein herrschfüchtiger, auf seinen Adel ungemein stolzer Mann war, hatte einen Sohn Friederich, der sciner Tugend und Tapferfeit megen überall beliebt mar. Friederich vermählte fich heim-

lich mit Beronifa von Deffenit, einem armen, ahnenlofen Fraulein, der Zierde ihres Geschlechtes. Ritter Jobst von Helfenberg mar schon seit langer Zeit ein Feind des Grafen Friederich, weil ihm felber in den Turnieren immer überlegen war. Helfenberg erfuhr die geheime Berbindung Friederich's mit Beronika. Da er nun den Hochmuth des alten Hermann kannte, so meinte er, das beste Mittel, Friederichen zu fturgen, mare, diese geheime Berbindung feinem Bater gu Die Tochter Hermann's, Barbara, vermählt mit dem entdecten. Ronig von Sungarn, die eben fo viel Abelftolz ale ihr Bater hatte, befand fich in Cilli, ale Belfenberg hinkam, dem Bermann die geheime Berbindung seines Sohnes mit Beronifa zu entbecken. Die Königin von Hungarn fand fich fehr beleidiget, ein ahnenloses Fraulein gur Schwägerin zu haben; fie hatte also, vereinigt mit Belfenberg, ihren Bater Hermann wider Friederichen und Beronifa so aufgebracht, daß er ersteren zu Gilli in einem Thurme einkerkern ließ, Beronita aber wurde durch die Beranftaltung Belfenberg's im Schloffe Ofterwit eingesperret. Ritter Jafob von Edling, Friederichens innigfter Freund, als er die Gefangenschaft desselben erfuhr, befehdete hermann, vereinigt mit anderen Stepermärkischen und Krainischen Rittern, schlug feine Reifige, und befrette Friederichen aus feinem Gefängnig. Run eilten Friederich, Edling und die übrigen Ritter auf Ofterwitz, um auch die Beronika zu befregen. Hermann, als er sich überwunden fah, kam in die Burg Ofterwitz, verglich fich mit feinem Sohne, und willigte in Gegenwart aller Ritter in feine Berbindung mit Beronita. Indem diefes gefchieht, ericheint die Konigin Barbara, Hermann's Tochter, mit ihrem Hoffräulein Ida in männlicher Rüftung, und mischet fich unter bas Gewühl von Rittern und Reifigen. Dann bittet Friederich feinen Bater um den väterlichen Segen; und faum hatte Hermann seinen Segen mit den Worten beschlossen: "dies ist ber Bunfch und bas Bebeth eures redlichen Baters", fo fturgt die Königin Barbara hinzu, und stößt einen Dolch mit diesen Worten in Beronikas Busen: "dies sey die Mitgift einer königlichen Schwester".

Kalchberg zeichnet die Königin Barbara in ihrer ganzen Berworfenheit mit großer Meisterschaft und rein und zart mit eben so großer Bollendung die Gestalt Beronikas, des liebenden Weibes.

Der zweite Theil der "Grafen von Cilli": "Ulrich Graf von Cilli" behandelt den Kampf dieses letzten Sprossen jener ritterlichen Grafensamilie mit Ladislaus von Ungarn und den Untergang Ulrich's, welcher ermordet wurde. Barbara's heimtückliche Einslüsse schurzen auch hier den dramatischen Knoten. 1) Doch hat Kalchberg überall mit richtigem Feingefühl die Grenzen einzuhalten gewußt, welche dem Dichter in der Darstellung des Häßlichen gezogen sind, was bei der Zeichnung des Charakters Barbara's, den die Quellen selbst im schwärzesten Lichte darstellen, nicht eben leicht war.

Bor dem Erscheinen des zweiten Theiles der "Grafen von Gilli" schon, im Jahre 1792, hatte Kalchberg unter dem Titel: "Die Ritterempörung, eine wahre Begebenheit der Borzeit", eine drasmatische Arbeit veröffentlicht, die den steiermärkischen Nationalhelden Andreas Baumkircher zum Helden eines Trauerspiels machte. Das Stück befindet sich und zwar vollständig umgearbeitet und versificirt in den sämmtlichen Werken unter dem Titel "Andreas Baumkircher" (IX. 143) mit einer vortrefflichen historischen Abhandlung eingeleitet, die nach dem Ausspruche eines gewiegten Gelehrten?) das Berdienst hat "über Baumkircher manchen wichtigen Beitrag zu dessen Geschichte vor 1469 geboten zu haben, ohne sich von Ersindungen beirren zu lassen". Da die Absicht des Dichters bei diesem Orama nach seinen

<sup>1)</sup> Ueber das historische ber Grafen von Eilli wären vor Alem die trefflichen Schriften des historikers Krones zu vergleichen, ferner insbesondere auch über Barbara: A. G. Supan, "die vier letzten Lebensjahre des Grafen Ulrich II. von Cilli" (Wien 1868). Besonders übersichtlich sindet man die ganze Geschichte der Grafen von Cilli in "Krones, handbuch der Geschichte Desterreichs". Berlin 1877. Bb. II, 274 ff.

<sup>\*)</sup> Andreas Baumkircher. Ein Lebens- und Zeitbild von Dr. F. Krones im 17. Heft der Mittheilungen des historischen Bereins für Steiermark. (S. 54.) Graz 1869.

eigenen Worten babin ging, "bas Schicffal bes Belben mit hiftorifcher Bahrheit barzustellen", so blieb ber Phantafie wenig Spielraum. Trotbem ift bas Stud mit besonderer Berudfichtigung ber Buhne gearbeitet und reich mit Theatereffecten ausgeftattet, ein Umftand, ber es freilich den "Ritterftuden" ber Zeit nabe bringt und feinen Werth wefentlich beeinträchtigt. Die Geschichte Baumkircher's ift fehr dunkel, zudem fie im Laufe der Jahrhunderte von dem Schleier der Sage ummunden murde und es ift baber eigentlich fcmer mit hiftorifcher Treue vorzugehen. Bu weit murde es fuhren, den Inhalt hier zu zergliedern, zudem haben wir es nicht mit dem hervorragenbsten Broducte der Muse Ralchberg's zu thun, an afthetischem Werth fteht es den übrigen Studen nach. Deffenungeachtet hat fich der "Baumfircher" bis heute auf dem Repertoire heimischer Buhnen erhalten; der Grund davon liegt in der Berfonlichkeit des Selden, die gleichfam ichon der Bolfsfage angehört und in der erwähnten Ausstattung mit Effectscenen, die allerdings mehr für ein niederes Theaterpublicum berechnet find. Dag wir ein dramatifch gegliedertes, in fich abgeichlossenes Ganges in bem Stude por uns haben, verfteht sich von felbft, jede Aufführung findet heute noch großen Beifall.

Auch das dramatische Gedicht: "Maria Theresia", welches im Jahre 1793 erschien (VII. 1), bleibt trot des echt patriotischen Geistes, von dem es durchweht ist, in poetischer Beziehung hinter den anderen Dramen Kalchberg's zurück; allerdings ist hier der Bersuch gemacht, die Charaktere der handelnden Personen mit festen und sicheren Strichen zu zeichnen, aber nur in der Gestalt der allein in den Bordergrund tretenden großen Kaiserin gelungen, die Reslexion macht sich hier zu sehr geltend, die Handlung tritt zurück, erst gegen Schluß des Ganzen wird sie lebendiger, insbesondere in jener Scene auf dem berühmten Tage zu Preßburg, wo die Kaiserin inmitten der für sie begeisterten ungarischen Stände erscheint.

Den "Culminationspunkt von Kalchberg's dichterischer Plastik" bilbet dagegen das 1796 erschienene Drama: "Die deutschen Ritter in Accon", das in der Umarbeitung (VII. 117) "Bertram

von Dietrichstein" betitelt wurde; bies Drama hatte auch gleich nach seinem Erscheinen Aufsehen erregt, wie kaum eine Dichtung jener Reit, welche in Defterreich entstanden ift, und reihte feinen Berfaffer ben beften Talenten der Zeit an. Meisterhafte Behandlung bes Dialogs, Rlarheit der gangen Sandlung, ftrenge Beobachtung der poetifchen Gefete find nicht die geringften Borguge biefes Schauspiels, über welches der ftrenge Recenfent der "oberdeutschen Literaturzeis tung" 1) fich äukert: "Alles, mas man barüber jum Lobe bes orn. Berfaffers fagen konnte, murbe vielleicht für biejenigen, bie bas Stud nicht felbst gelesen ober auf ber Buhne gut vorgestellt geseben haben, zu ichmeichelhaft icheinen. Der Stoff bes Studes, aus ber Beichichte bes 13ten Jahrhundertes genommen, ist vortrefflich gewählt, ber Plan wohl burchgebacht, gut geordnet und handlungsvoll. Der Dialog murbe bem großen Schöpfer Nathans des Weisen keine Unehre machen. Die Charaftere find so treffend und natürlich gezeichnet, bag man ben Durchlefung bes Studes ein lebendiges Galleriegemählbe biefer geschilderten Berfonen vor fich fieht." Der Recenfent schließt die ausführliche, zahlreich mit Citaten illustrirte Besprechung mit der Zuversicht, "daß der Lefer ben Durchgehung der deutschen Ritter in Accon oder der Renner ben Borftellung berfelben gerne benftimmen werde: Ralchberg verdiene unter den beutschen Schriftftellern wirklich einen flaffischen Rang".

Die Handlung bes Stückes gemahnt allerdings wieder an Leffing, und zwar mehr noch, als "die Tempelherren" (z. B. die überraschende Erkennungsscene zwischen Ida und Emina im fünsten Akte),
bennoch geht der Dichter in der Haupthandlung seinen eigenen Weg
und, daß es ihm gelungen ist, Lessing's Ton zu treffen, dürfte bei
bem Zustande der damaligen österreichischen Literaturverhältnisse eher
ein Borzug als ein Nachtheil zu nennen sein, wie ja die oben citirte
Besprechung es auch ausdrücklich betont. Ia die deutschen Ritter in
Accon erhalten dadurch eine besondere literarhistorische Bedeu-

<sup>1)</sup> Jahrgang 1796. CLII. Stild ddo 21. December (S. 1198).

tung, so viele Nachbeter des Göt, Werther und anderer Erzeugnisse der Kraftgenieperiode auch aufgetreten, wenige Nachahmer von Lessing's dramatischer Dichtung kennt die Literargeschichte.

Uebrigens wird man nur im Aeugeren einige Anhaltspunkte gur Bergleichung "ber beutschen Ritter in Accon" und bes "Rathan" finden, etwa den hiftorifchen hintergrund, da beide Stude in derfelben Zeitperiode fpielen; die ichon ermähnte überraschende Scene in ber in Emina, der Favoritin des Sultans, der Beliebten Bertram's, die Schwefter Ida's entdect mird, und die Beftalt des Sultans Rhalil, welche freilich mit Saladin nichts gemein hat, als den Rang. — Bertram von Dietrichstein selbst ift eine mannliche Belbenfigur, wie fie Ralchberg fo gerne in feinen Dramen zeichnet, voll echter Ritterlichkeit, die fich in vielen Scenen des Studes herzgewinnend kundgibt. Ihm gegenüber fteht die liebliche Frauengeftalt 3da, das deutsche Weib, welches treu an seinem Gatten hängt und Emina, die Bertram mit einer folchen Gluth liebt. Die ganze handlung ift fesselnd, voll dramatischen Lebens, der Schluß des fünften Actes überraschend und doch nicht gesucht. Die Charakterzeichnung zeigt sich nirgends zu grell, psychologische Borgange erscheinen überall richtig motivirt, fo der Entichlug Bertram's, den gefangenen Batten 3ba's, die er früher selbst geliebt, zu retten, nachdem fie den Ritter auf ben Anien barum bittet und beschwört; ich laffe diese Stelle (Schluß des dritten Actes) zugleich als Probe der schönen Diction folgen:

## Bertram (hebt fie auf).

Um Gottes Willen, Weib, was forberst bu? — Allmächt'ge Weisheit! zeig' mir boch bas Mittel, Die Thränen bieser Dulberin zu trocknen! — Welch' ein Gebanke blist burch meine Seele! Wie? Möglich wär's, boch schrecklich die Gesahr. — Kühn, ohne Beispiel kühn. — Was schabet dieß? Nicht mir, der Menschheit zeugte mich Natur; Sie gab, nur ihr zu nützen, uns dieß Leben. Und Seligkeit ist's für den braven Mann, Es froh zum Wohl der Brüder hinzuhauchen.

Beschlossen, ja beschlossen bleibt's, ich mag's, Und biethe Trot ben Hunderttausenden. — Nun, Iba, freue bich —

Iba (einfallenb). Du bringst ihn mir?

Bertram (umarmt und füßt fie).

Mit biesem Ruß verstegelt Bertram jest Den großen Schwur; ben Gott und Ewigkeit! Nicht eh' zurückzutehren, bann er bringe Dir beinen Gatten wieber. — Lebe wohl; Sen ruhig, hoffe. Morgen siehst du mich Mit Wilhelm — ober ewig nimmer.

(Eilt ab.)

Iba (allein).

Allgütig Wesen! schief von beinem Throne Jest zum Geleiter einen Schutzgeist ihm, Daß er im Sturme der Gesahr bestehe, Mir glücklich wieder bring' das Einzige, Wonach sich meine bange Seele sehnt. (Sinkt wehmüthig auf einen Stuhl. Langsam fällt der Borhang.)

Noch ein bramatisches Gebicht erschien aus Ralchberg's Feber: "Attilla, König der Hunnen", im Jahre 1806 (IX. 1.), zwei Jahre früher, als der wildphantastische Zacharias Werner seine romantische Tragödie unter gleichem Titel veröffentlichte. Charakter und Inhalt des Stückes bezeichnet der später geänderte Titel: "Attilas Tod". Hildegunde und Attila sind hier die beiden in den Bordersgrund tretenden Gestalten. Die schönen Scenen zwischen Walther und Hildegunde geben dem Dichter Gelegenheit, sein Talent hie und da aussenzelse für die Hauptgestalt, nach der es betitelt ist, kann nicht rege werden. Die Scenen der letzten zwei Acte sind jedoch von großer dramatischer Wirkung und die psychologische Entwicklung von Hildegundens Entschluß, Attila zu ermorden, ist vortrefslich in einem formschönen Monologe geschildert,

Mit dem "Attila" schließt Kalchberg's dramatische Thätigkeit, obwohl der Dichter noch zwanzig Jahre länger lebte; er fühlte es selbst, daß er in den "Deutschen Rittern in Accon" den Höhepunkt seines dramatischen Schaffens erklommen; es mögen wohl äußere, traurige Umstände, deren seine letzten Lebensjahre so viele aufzuweisen haben, ihn von der Dichtkunst ganz abgewendet haben, seine historischen Studien, seine eifrige Thätigkeit bei der Gründung des "Joanneums" ließen ihn nicht mehr jener Muse sich zuwenden, welche ihm immer so freundlich zur Seite gestanden.

Kalchberg's dramatische Werke wurden, wie erwähnt, nicht selten auf der Bühne zur Darstellung gebracht, auch in Deutschland, vor Allem aber in Desterreich, und insbesondere natürlich auf den Bühnen Innerösterreichs; die bedeutendsten derselben zu jener Zeit dürften diejenigen in Graz und in Klagenfurt sein. Unter den damaligen Dramatikern Desterreichs behauptet Kalchberg jedenfalls den ersten, den hervorragendsten Rang.

Wir bürfen jedoch des Dichters Thätigkeit auf lhrischem, beziehungsweise lhrischzepischem Gebiete auch nicht unterschätzen; Kalchzberg gehört auch hier zu den Ersten, welche in Steiermark dasselbe ebenfalls mit Erfolg betreten hatten. Schon in einigen Grazer Zeitzschriften, ebenso in den Wiener Musenalmanachen ) erschienen Gezbichte Kalchberg's vor der Deffentlichkeit und errangen eben so viel Beisall, wie die besten Beiträge jener Almanache. Eine Sammlung seiner "Lyrischen Gedichte" wurde zuerst im Jahre 1788 durch den Druck veröffentlicht 2). Die ältesten derselben zeigen vielsach Anklänge an die Jugendlecture, an Klopstock, Schiller, Lessing, Gellert, Gleim, Uz und andere Dichter aus der Glanzperiode des achtzehnten Jahrhunderts, deren eisriger Lecture sich Kalchberg, wie wir wissen, hinzgegeben. Alles Süßliche sehen wir in den späteren Gedichten vermieden, eine schöne Liebe zum Baterland, eine warme Empfänglichkeit für

<sup>1)</sup> Bergl. "Wiener Musenalmanach", Jahrgang 1787, 1788.

<sup>2)</sup> Die "Gebichte" befinden fich im I. Bande ber "Sammtl. Berte".

alles Schone und Edle zeigt fich in diefen Strophen, die nur felten bem Gefchmade der Zeit, lufterne Liebesscenen u. dergl. zu schildern, huldigen, vielmehr fittlichen Ernft und gereiftes mannliches Gemuth verrathen. Wohl tont auch mancher Rlageton burch diese zumeist heiteren Gefänge und zeigt uns ben Dichter im Trauergewande ber Melancholie, welche aber nicht gemacht ift, wie diejenige eines Matthisson und anderer Zeitgenossen. Un ber Form, insbesondere an ber Reinheit bes Reimes konnte man in Ralchberg's Poefien manches auszuseten finden; wir durfen aber dabei nicht vergeffen, daß man derartige Berftöße zu jener Zeit gar nicht als folche betrachtete, und beispielsweise wird man in Schiller's Bedichten diefelbe Bemerkung machen können, wenigstens in den Gedichten der erften Beriode. Ein besonderes Berdienst gebührt Ralchberg dafür, daß er ichon früh die Ballade und Romanze pflegte, eine Dichtungsart, ber die große Bahl der gewöhnlichen Lyrifer feine Aufmerkfamkeit ichenkte, ba bas epische, ich möchte sagen dramatische Talent den meisten abging, welches ber erzählende Dichter befigen muß 1).

Leider konnte ich die alteste Ausgabe der "Lyrischen Gedichte" nicht erlangen; die erste, welche mir zur Berfügung steht, datirt aus dem Jahre 1793°). Eine anläßlich des Erscheinens dieser Samms lung publicirte Recension 3) rühmte "Kalchberg's Eleganz und Reinsheit der Sprache, ungekünstelte Nachbildung der einfachen schönen Ratur, prunklose Einfachheit oder natürliche Erhabenheit (nach Bers

<sup>1)</sup> Bergl. die Ballade Ralchberg's in Beilage Rr. I.

<sup>2)</sup> Sie bilbet ben I. Band einer schon damals veranstalteten Gesammtausgabe bis dahin erschienener Werke Kalchberg's, die den Haupttitel führt: "Gesammelte Werke von Johann von Kalchberg, des H. R. Ritter und Landmann in Steher, Hrn. auf Pichl, Zehntgrub und Sommerhof, der Arkadischen Gesellschaft in Rom, und der Akademie höherer Wissenschaften in Jena Mitglied". Grät. 1793. Gedruckt ben Michael Ambros auf Kosten des Versassers, und in Commission in der Simon'schen Buchhandlung.

<sup>3)</sup> Oberd. allg. Literaturzeitung. Jahrgang 1793, St. CVI. v. 6. September (S. 487).

ichiedenheit der Begenftande) im Ausbrucke" und fahrt fort: "feine gutgewählten Bersarten und bergleichen Borguge mehr haben ihm längstens ben dem geschmactvolleren Theile bes beutschen Lefepublifums einen ehrenvollen, vorzüglich feit ber Erscheinung ber "Früchte vaterländischer Musen", Grat 1789 (mozu er die schönften und beträchtlichsten Bentrage geliefert bat) (f. u.), gang unbeftrittenen Blat in der Reihe unfrer beliebteften Dichter, eines Alringers, Ratfctns, Eulog. Schneiders zc. erworben. Bas ihm aber felbst in den Augen ber eigentlichen Runftrichter, der Selbstdichter und mahren Renner der ichonen Litteratur einen vorzuglichen Werth giebt, ift feine Gigenthumlichkeit. Ralchberg's eigene Manier zu dichten weiß ben unbebeutenoften Begenftand in ein fo angenehmes Licht zu ftellen, seinem Colorite fo viel Anmuth zu geben, die Darftellung jeder lieben Rleinigfeit so zu veredeln, daß man mit mahrem Beranugen ben den meisten seiner Dichtungen verweilt, sich ungern von ihnen trennt, und mit Wohlgefallen nach einer furzen Trennung wieder zu ihnen zurückfehrt, Rec. hat wenigstens die meiften Gedichte Ralchberg's, die er vor brei Jahren in den "Früchten der vaterländischen Musen" gelesen hat, jest wieder mit eben fo angenehmen Empfindungen gelefen, wie pormals".

Ich habe schon oben erwähnt, daß Kalchberg's Gedichte zahlreiche Anklänge an die Werke der großen Dichter seiner Zeit enthalten, vor Allem ist er der erste Dichter Innerösterreichs, der Klopstock's Obenform und Styl nachahmte und in dieser Form keineswegs jenes dithirambischen Schwunges entbehrte, welcher die Schöpfungen des Versassers der Messiade erhebt. Kräftige, markige Sprache, Gewandtheit und Ungezwungenheit innerhalb der metrischen Schranken zeichnen die Oben Kalchberg's vor denen anderer österreichischer Dichter aus; er dürfte unter den Letzteren in dieser Beziehung etwa mit Denis und Mastalier verglichen werden können, unterscheidet sich von diesen Dichtern aber wieder dadurch, daß er mehr einen elegischklagenden Ton in seinen Oben anschlägt und die Stimmung durch densselben trefslich zu zeichnen versteht. Man höre ein Beispiel (I. 23):

## Erinnerung.

Traurig und einsam sith' ich hier, umhüllet Bon ben Flügeln ber Nacht, in öber Halle: Und die Schatten meiner genog'nen Freuden Schweben vor mir hin.

Wandelnd und traurig lächeln ihrem Lieben Sie im weißen Gewand'; — ich will sie haschen, Doch wie Traumgestalten entschwinden sie mir ')
Schnell aus ben Armen.

D welch ein Strom ber Wonne floß mir aus ber Borzeit Urne! Du, lieber Mond; ber bu so Traulich auf mich Trauernden niederblickeft, Haft es gesehen.

Thränen ber Wonne stimmerten an meinen Wangen, wenn ich, bestrahlt von beinem sanften Schimmer, wonnetrunken mein Liebchen an bas Bochenbe Herz schloß.

Wenn ich an ihre Seite festgeschmieget, Arm in Arm, auf ber bunten Flur einherging, Und ein Blümchen pflückte zu schmücken ihren Schwellenden Busen.

Freundlich und bankend nickte sie dem Jüngling, Rüßte zärtlich das Blümchen, drückte mir den Arm, daß himmlischsüßes Erbeben in die Seele mir schau'rte.

Hundert Mahl saßen wir an jenes Bächleins Ufer, horchten der Nachtigall, und sahen, Bie das Bilb des Mondes auf Silberwellen Zitternd bahinfloß.

Aber die Hand der Zeit riß meinen Nahmen Aus der Seele des Mädchens! Ruhe, Holbinn, Werd' uns beyden: dir an des Gatten Busen — Mir in dem Grabe.

<sup>1) &</sup>quot;Aber gleich Irrlichtern entschwinden fie mir." Ausgabe von 1793.

Unter den früheren Poesien lassen einige nach Form und Inhalt auf das Bestimmteste den Einfluß Schiller's ersehen, so die Gedichte "An Marianen" (I. 12), "Adolph an Gabrielen" (I. 72). Bemerkenswerth erscheint es auch, daß wir bei Kalchberg als einem der ersten in Oesterreich der Form des Sonnets begegnen, einer Dichtungsgattung, die er in den Gedichten: "Die Liebe", "Einst und Jett", "An die Ruhe", "Die Macht der Liebe" und "Hulda" (I. 105 ff.) zur Anwendung brachte. Es ist selbsstwerständlich, daß an kleinen lhrischen Tändeleien, welche noch an die Anakreontik gemahnen, bei Kalchberg kein Mangel ist; Scherz und Humor sindet sich hier und da ebenfalls vertreten und einige Fabeln zeigen das Bestreben, den Bahnen zu solgen, die Gellert, Pfessel und Lichtwer eingeschlagen haben.

Es bleibt mir nun noch übrig, eines Unternehmens zu erwähnen, mit welchem Kalchberg eine Art Musenalmanach Steiermarks
begründete, der sich an die deutsche beziehungsweise Wiener Musenalmanach-Literatur anschloß. Im Jahre 1789 erschien nämlich (bei Lenstam
in Graz) ein Bändchen "Früchte vaterländischer Musen" (herausgegeben zum Besten der leidenden Wenschheit), dem 1790 ein zweites
solgte. Der Herausgeber und zugleich Hauptmitarbeiter war Kalchberg.
Als vaterländisches Unternehmen bezeichnet es schon das Wotto des
ersten Bändchens aus einer Ode Klopstock's:

Was that dir, Thor, dein Baterland? Dein spott' ich, glüht dein Herz dir nicht Bei seines Namens Schall! —

Aber auch das allgemeinste literarhistorische Interesse verdient es, da wir es hier mit der ersten derartigen Sammlung Innerösterreichs zu thun haben, in der auch Ralchberg seine ersten Balladen versöffentlichte. Die ganze Sammlung ist sehr gut zusammengestellt und macht, was ich ausdrücklich betone, einen viel ernsteren Eindruck, als die frühesten "Wiener Musenalmanache", welche denn doch manches mehr oder weniger Anstößige enthalten, was selbst der Geschmack der Zeit kaum entschuldigen kann. Das erste Bändchen der

"Früchte vaterländischer Musen" ist "Ihrer Königlichen Hoheit Marianne, Erzherzogin von Oesterreich" gewidmet.

Ein Widmungsgedicht des Herausgebers (ber sich auf dem Titel nicht nennt) eröffnet die Sammlung, welche Dichtungen der bedeutenderen poetischen Talente Innerösterreichs vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts bringt und außer Kalchberg noch solgende Namen, auf deren einige ich noch weiter unten zu sprechen komme, umfaßt: Jos. Eust. König, J. S. Scheiger, Franz Schram, Kav. Ad. v. Unruhe, U\*\* L\*\*r. (Alois v. Leitner?), Iohanna Gr. v. W\*\*d. (Wurmbrand?) und einige Dichter und Dichterinnen, deren Namen sich hinter dem Anfangs- oder Endbuchstaben derselben verbergen. Der lyrische Ton wiegt im Allgemeinem in der Sammlung vor, insbesondere das kleinere Lied, das Sinngedicht und die Ode. Kalchberg hat hier seine Balladen "Heinz von Plasman", "Hans von Stein u. Hedwig von Wagen", und "Andreas Eberhard von Rauber und Helene Schersegin" veröffentlicht.

Auf 3. C. Rönig's treffliche Sinngedichte, die sich in der Sammlung vorsinden, komme ich noch zurud. Im ersten Bändchen findet man außerdem einen Beitrag in der dramatischen Form des Dialogs: "Das Nordlicht" (Verfasser ist v. Unruhe) und eine ähnliche Dichtung von demselben Verfasser, betitelt "Eine Szene aus dem Landleben".

Nach ihrem Erscheinen wurden die "Früchte vaterländischer Musen" von manchen Seiten angegriffen, insbesondere von Seite einer gewissen Clique des "Wiener Musenalmanachs", die wohl mit Neid auf dieses in einer Provinzialstadt begonnene und doch rasch emporgekommene Unternehmen blickte, deshalb auch das Bürger'sche Motto des zweiten Bändchens:

Wann dich die Lästerzunge sticht, So laß dir dieß zum Troste sagen, Die schlecht'sten Früchte sind es nicht, Woran die Wespen nagen. — 1)

<sup>1)</sup> Eine Auswahl von fleineren Boefien bier nicht besonders besprochener Berfaffer aus ben "Früchten vaterländischer Mufen" folgt in Beilage IV.

Es erübrigt nun noch, um das Bild von der schriftstellerischen Thätigkeit Kalchberg's abzurunden und vollständig zu machen, seiner in Prosa versaßten Schriften zu erwähnen und ihren Charakter in Kurzem darzulegen. Der Dichter veröffentlichte im Jahre 1800 zwei Bände "historische Skizzen", welche Erzählungen und Darstel-lungen aus der Geschichte des engeren und weiteren Heimatlandes enthielten. Aus verschiedenen Quellen geschöpft sind diese Skizzen zum Theil in dramatischer Form abgefaßt, sie erzählen in schlichtem einsschem Tone, haben aber alle einen gewissen fesselnden Reiz, der besonders zur Zeit ihres Erscheinens auf die Gemüther große Wirstung ausübte, so daß Kalchberg durch diese Darstellungen auch einer der beliebtesten damaligen Erzähler Oesterreichs wurde.

Aehnliche hiftorische Bilder und Stiggen veröffentlichte später Kalchberg in Zeitschriften und an anderen Orten 1). Mögen diefelben vielleicht auch mitunter von geringerer poetischer Bedeutung sein, so hat Ralchberg durch diese Arbeiten doch eine Gattung volksthümlicher Literatur angebahnt, welche das Interesse für die Geschichte des Baterlandes in alle Schichten ber Bevolkerung trug; dag bies wirklich ber Fall gemesen, erweisen Ralchberg's eigene Worte 2): "Auch hatte er (Ralchberg) das Bergnugen zu bemerken, daß fich bas Intereffe an der Baterlandegeschichte (in Folge diefer Arbeiten) bis zu den unteren Ständen verbreitete." Da sich der Dichter in seinen letten Lebensjahren ausschließlich mit historischen Forschungen beschäftigte, wie ja die Geschichte die Grundlage feiner ganzen schriftstellerischen und poetischen Thätigfeit bildet, so enthalten seine späteren diesbezüglichen Bublicationen auch in ftreng hiftorischer Sinfict viel ichatenswerthes Material. Insbesondere ift als eine mufterhafte Arbeit ju erwähnen die Abhandlung: "Ursprung und Berfassung der Stände Steiermarks" (V. 3), ju welcher Ralchberg zahlreiche

<sup>1)</sup> So im "Aufmertfamen", in der fpater beginnenden "Stehermartifchen Zeitschrift" u. f. w.

<sup>3) &</sup>quot;Archiv für Geogr. Siftor. Staats- und Rriegskunft." Wien 1816. S. 634.

ungedruckte Quellen benützte und die heutzutage fast benselben wiffensichaftlichen Werth besitzt, als zur Zeit ihres Erscheinens. Auch die Erzählungen selbst find theilweise aus weniger zugänglichen Quellen geschöpft; Balvassor, andere seltene Geschichtswerke, handschriftliche Chroniken u. dgl. hat Kalchberg gewöhnlich benützt, viel jedoch auch phantastisch gestaltet und umgebildet.

Die Schreibweise ist oft eine Concession an den Geschmack der Zeit. Manche dieser Erzählungen würden heutzutage durch lüsterne Stellen Anstoß erregen, damals entsprachen sie, wie erwähnt, der herrsschenden Geschmacksrichtung. Schwülstigkeit und Schwerfälligkeit tritt nirgends hervor, Kalchberg erzählt einfach und fesselt oft gerade durch Natürlichkeit.

Ralchberg's kleinere Arbeiten, Beschreibungen von Reisen in seiner Heimat u. dgl. bieten recht frische Schilberungen der heimatslichen Berge und Thäler und zeugen zugleich von des Dichters Liebe zu denselben, wie er ja stets ein so warmer Baterlandsfreund gewesen ist.

Ein Band zum Theil ungebrudter Stizzen und Gebichte Ralcheberg's befindet fich in meinen Sanden, er enthalt noch manches Schätzenswerthe an poetischem und historischen Material 1).

Ich komme nun zu einer anderen auf dichterischem Gebiete hers vorragenderen Persönlichkeit, welche in Graz als Zeitgenosse Kalchsberg's weilte und besonders auf dem Felde des Humors Anerkensnenswerthes leistete, es ist dies der Spigrammatiker König.

<sup>1)</sup> Einige bisher unveröffentlichte Gedichte auch hieraus folgen in Beilage III. Eine neue Ausgabe ober wenigstens Auswahl der trefflichen Schriften Kalchberg's wäre eine Ehrenpsticht seines Boltes und würde heute noch des hohen poetischen Werthes derselben wegen zahlreiche Abnehmer sinden. Man druckt so viel unnützes Zeug, warum sollen die Schöpfungen des bedeutendsten poetischen Talentes, welches Steiermark im vorigen Jahrhunderte ausweist, vergeffen und nun für den, der sie kennen lernen möchte, absolut unzugänglich sein? Selbst das "Spannende" und "Picante", wenn es nun schon einmal sein muß, wird der Leser nicht vermissen.

Josef Eustach Rönig mar im Jahre 1758 in ber Hauptstadt Graz geboren und murbe in Wien zum Doctor der Rechte promovirt, nachdem er zu Grät die "humaniora" und Philosophie absolvirt hatte. Er bekleidete sodann in feiner Baterstadt die Stelle eines Abvocaten und zeigte sich in dieser Eigenschaft ebenso geschickt als unparteiisch und uneigennütig. Wie seine Rechtskenntniß, so mar jedoch auch seine "Kenntniß in den unsterblichen Werken der alten griechischen und römischen Claffifer" groß. Ronig besag eine Bibliothet, wie man fie nur felten bei Brivatpersonen findet: fie enthielt die beften Werte aus jedem Sache der Literatur, toftete dem Eigenthumer über 30.000 Bulden und mar jedenfalls, neben ber großen öffentlichen Bibliothet, zu jener Zeit die größte Buchersammlung in Graz. Auch Mineralien und Bemälde sammelte König. Nächst bem Schloffe Eggenberg bei der Stadt besaß er einen Weingarten, hier ließ er ein fleines Theater erbauen und von feinen Freunden und Bekannten, die fich um ihn versammelten, wurden hier öfter neuere bramatische Broducte aufgeführt; auch auf der Buhne foll fich Konig fehr geschickt und gewandt benommen haben, wie Zeitgenoffen und "Renner, die ibn spielen faben", rühmen. Bu Ende der Achtziger-Jahre veröffentlichte Dr. Rönig eine Reihe von Bedichten, nachdem er ichon früher fich an mehreren Journalen als Mitarbeiter betheiligt hatte. Seine Bebichte faßte er meist in epigrammatisch zugespitzter Form ab. In der "Sfige von Grät," heißt es von ihm, daß er "Laune, Wit, Naivität und überhaupt den Beift eines Marzial's befag". "Es ift," fahrt ber Berfaffer fort, "itt mahrhaft eine Seltenheit, wenn ein Briefter der Themis zugleich den Mufen opfert! Rönig befitt die Runft, sich die Liebe beider Gottheiten in einem gleich hohen Grade zu gewinnen und zu erhalten." Diese Urtheile gelten nun freilich für das damalige Literaturleben in Desterreich und speciell Steiermark. Der Wiener Musenalmanach vom Jahre 1792 enthält ebenfalls mehrere der epigrammatischen und anderen Boefien Ronig's. Bur Charakteristif bes Dichtere laffe ich dieselben nachstehend folgen:

A und B. Gin Theatergefprach.

¥.

Nicht mahr? recht göttlich fpielt Babet? Die weiß Affette zu erweden?

**Ø**.

Gewiß — benn jedermann fühlt, wenn fie auftritt, Schrecken, Mitleiben, wenn fie spielt — und Freude, wenn fie geht.

#### Der Zauer und der Domprobft.

Baul schleppt' einst kummerlich mit seinem hagern Rosse Auf einem schmalen Weg ein schweres Fuber Heu Dicht an der stattlichen Karosse Des fetten Domprobst's Groll vorben, Und stieß an Groll's vergoldte Räberspeichen. Ha! schrie erbost der heil'ge Mann, Du grober Bauernkerl! kannst du nicht seitwärts weichen? Man sieht es beinem Wanst wohl an, Daß du weit mehr gefressen und gesoffen! Als du gelernet hast. — Hochwürdiger, getroffen! Sprach Baul, doch hörtet ihr auch gern Die Ursach, so wißt: was wir Bauern verzehren, Berschaffen wir selbst uns. Mit Predigt und Lehren Berschen uns aber die geistlichen Herrn.

# Der Brillenkramer und der Gerichtsverwalter.

Brillenframer.

Kauft mir Brillen ab, o Herr! Die zeigt klein — die etwas grösser.

Gerichteverwalter.

Brauche keine Brillen mehr; Durch die Finger sehn, taugt besser.

#### Der Minifter auf der Zeichenbahre.

Auf dieser Bahre hier liegt der Minifter R. Run tann zum erstenmahl ihn jeder gratis febn.

#### Carpe Diem!

Last eilends uns leben! Denn fehet, es fchweben Die Jahre vorben Als waren fie Spreu.

Drum eilet, ach, eilet! Indeg ihr verweilet, Raubt, was euch heut freut, Schon morgen die Zeit.

Im luftigen Reihen Sich scherzend erfreuen, So oft man es tann Ift weislich gethan.

Wie balb find die Stunden Des Frohsinns verschwunden? Ach Freunde, sehd klug, Und hascht sie im Flug.

Wie oft liegt ber Rose Ein Würmchen im Schoose! Die heute noch glüht, Ift morgen verblüht.

Was wollt ihr viel sorgen? Wer weiß, lebt ihr morgen? O kargt mit der Zeit Und trinket noch heut!

So laßt uns benn scherzen Mit freudigem Herzen, Und, klopft einst Freund Hain, Frisch rufen: Herein!! Daran möge fich eine Reihe von Sinngebichten schließen, die ben "Früchten vaterländischer Musen" entnommen find:

# Gespräch zwischen einem geiftlichen Fürsten, der in's Feld zieht, und einem Bauern.

#### Bauer.

Ei, gottgeweihter Held! Wie? Ziemt sich's wohl, daß Eure fürstlich Gnaden Als Priester — mit den Waffen sich beladen?

#### Bischof.

— — Lieber Sohn, Ich bin ja zweifach an Person, Ein Fürst im Felb — ein Priester am Altar, Dort führ' ich Speer und Schilb und hier Ornat und Kragen.

#### Bauer.

Habt Dank ber Antwort! O bas ist fürwahr Recht sehr begreiflich — sonnenklar! Nur eins erlaubt mir noch zu fragen: Wenn Belzebub vielleicht ben Fürsten holen soll, Wohin fährt dann der Bischof wohl?

## Soldat und Bauer.

Solbat. Bie fommt's, daß eure Galgen leer? Bauer. S' fommt von ber letten Berbung her.

#### Grabschrift.

Hier liegt ber Herr Paphnutius, Er war Minister Publicus, Doch seine Frau Lukrezia, Die war noch magis publica.

## Seutzer eines Frinkers.

Wie traurig ist der Menschheit Los! Denn seht, die Beinbeer sind — nicht wie die Kurbis groß! Schlossar. Inneröftere. Stadtleben.

#### Der Godfengraber und sein Beib.

Sie. Warum bift heut' fo luftig, lieber Mann? Er. Es famen wiederum zween neue Aerzte an!

#### Gedanken bei einem Kirchhofe.

Bon einem großen Mastenballe Entschlichen taumelnd fie nach Haus; Und feht! — hier schlafen fie nun Alle Den großen Rausch bes Lebens aus.

## Er und Sie.

Sie.

D Mannchen lag bas Bechen fenn! Du faufft bir noch ben Tob binein.

Er.

Bin immer wohl.

Sie.

Ei, traue nicht!

Das Krüglein geht zum Brunnen, bis es bricht.

Er.

Du närrisch Beib, was schiert mich bas? Mein Krüglein geht ja nicht zum Brunnen — nur zum Faß.

Ein anderes mehrstrophiges Gedicht König's, das diese kleine Auswahl abschließen soll, fügt sich ganz dem herrschenden Geschmade der Zeitpoesie, etwa den elegischen Liedern eines Matthisson, Salis, Miller oder der Stollberge an; es ist zugleich ein neuer Beweis für die Fühlung, in der sich Innerösterreichs Poeten mit dem dichterisschen Deutschland fortwährend erhielten.

# An den Mond.

Ift boch ein guter, alter Knab' Der liebe Mond und fieht So freundlich auf den Kranz herab, Der manches Grab umzieht, Und spiegelt sich im Rasenthau, Der auf ben **Kirch**hof fließt, Bis wiederum das **Morgen**grau Am Himmel sich ergießt.

Im Wolkenschlafrod sitt er da Mit seiner grauen Mütz', Recht, wie ein alter Großpapa In seinem Ahnensitz. Gudt lächelnd durch den Sichengang Mit seinem Silberbart, Wo mancher Junge stundenlang Auf die Geliebte harrt.

Und sieht er, wie die Lieben sich An seinem holden Schein So traulich und so inniglich Erquicken und erfreu'n, Dann lächelt er — und gießt herab Des holden Schimmers mehr: Ift doch ein guter, alter Knab' Der liebe Mondschein, der.

Biele Gedichte König's, unter anderen "eine metamorphositte (?) Geschichte der Erschaffung der Belt", welche im Drucke erschienen sind, kamen leider weder unter das Publicum, noch sind sie heutzustage irgendwie zugänglich und werden wohl nun auch für immer unbekannt bleiben. Eustach König wurde durch Kaiser Franz in den Adelstand erhoben, aber gerade als er auf der Bahre lag, langte das Diplom ein; er starb am 21. December 1795 in dem Hause Nr. 240 am Hauptwachplatze in dem besten Mannesalter von 37 Jahren.

Aus den angeführten Proben kann man sich beiläufig ein Bilb von König's Talent entwerfen, und wie wenig echtes dichterisches Feuer in seinen Versen auch glühen mag, das Verdienst muß man ihm zusprechen, an Witz und Schlagfertigkeit die Epigrammatiker der "Wiener Musenalmanache" mindestens erreicht zu haben und dabei doch innerhalb der Grenzen des Anstandes geblieben zu sein, den

wir, wie ich schon bemerkt, in jenen Almanachen, besonders unter Blumauer's Leitung, vermiffen.

König gilt auch wohl für ben Verfasser ber allerbings sehr wizig gezeichneten "Stige von Grät,", die ich schon mehrfach anzuführen Gelegenheit gehabt habe, doch glaube ich nicht, daß jener Mann seine persönliche Bescheibenheit verläugnet und ein so günstiges Urtheil über sich selbst gesprochen hätte, wie das in diesem Werkchen befindeliche, wenn er dasselbe abgefaßt hätte.

Eine andere durch ihre Dichtungen im letten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts in Graz und in Innerösterreich überhaupt bekannt gewordene Persönlichkeit ist Xav. Ad. v. Unruhe, über dessen Lebensschicksale mir jedoch keine Nachricht aufzufinden möglich war. Der Name durfte identisch fein mit demjenigen, der fich unter dem Gedichte: "Die Mainacht im Bollmonde", das im "Graper literarisch öfonomischen Wochenblatte von 1787" abgedruckt ift, befindet 1). Darnach hatte Unruhe, ber am 6. Januar 1770 geboren ift, in Graz das Lyceum absolvirt und wäre schriftstellerisch thätig in der Hauptftadt Steiermarts verblieben. Ronnen wir dies annehmen, fo ift schon in dem erwähnten Bedichte dieses Poeten nicht nur in Ton und in der Stimmung ein trefflicher Nachahmer Boltn'icher Dichtund Denkweise, sondern dies Gedicht zeigt ihn überhaupt als ein schönes poetisches Talent. Obgleich dasselbe auch "an den Mond" gerichtet ift, finde es doch hier einen Plat jur Charafteriftit feines Verfaffers:

> Wie du Hölty's Liebling warst, Mond, so bist du meiner: Wann du dort am Himmel harrst, Freue ich mich beiner.

Hier auf grüner Rasenbank Hingegoffen, blide Ich zum Himmel stillen Dank, Lach' der Menschen Tücke.

<sup>1)</sup> Bergl. Geite 116 bei ber Besprechung bes ermähnten Bochenblattes.

Einsam wandelnd horch' ich hier Philomelens Liede, Und bein Schimmer lächelt mir Herzensruh' — und Friede.

Hölty! ftill gebente ich Deiner fanften Lieber, D Bertlärter fieh' auf mich Erbenwaller nieber.

Sahst einst auch so froh hinauf Aus ber holben Laube, Spähtest beines Lieblings Lauf Freudig von der Traube.

Grillen zirpten bann zur Ruh' Dich in biefer Wonne; Und vergnügt erwachtest bu Mit ber Morgensonne.

Doch der Tod riß früh entzwei Deine Lebenskette, Denn schon zehnmal schmückt der Mai Deines Grabes Stätte.

Stollberg, Boß und Miller streun Boll von innigem Sehnen, Frühlingsblümchen bir und weihn Deiner Asche Thränen.

Die weiteren Gebichte Unruhe's in den "Früchten vaterländischer Musen" zeugen noch mehr von Begabung; echte Vaterlandsliebe, Berehrung für Helben und Dichter, für alles Große und Schöne, ein sinniges Gemüth strahlt aus den Versen des mit Kalchberg innig befreundeten Dichters hervor. Dabei ist auch der Form die nöthige Ausmerksamkeit und Sorgfalt zugewendet. Man höre z. B. das folgende anakreontische Lied;

#### suft am Liebchen.

Auf Mägbeleins rosigen Lippen Den Honig ber Liebe zu nippen Ist seliger Wonne Genuß! Mir that es gan stattiglich munden, Bom Tobe noch würd' ich gesunden Durch Liebchens entzückenden Kuß!

Eh' ewig und immer ich miffe Den Nektar der mägdlichen Ruffe, Berscharr' ich mich selber in's Grab! Doch lockte mich's Mundelein wieder Bom Kreise der seligen Brüder Bom goldigen himmel herab.

Mit Recht kann man Unruhe zu einem ber aufgeklärtesten Geister unter jenen Dichtern zählen; schon in seinem siebzehnten Jahre schrieb er die nachstehenden, in den "Früchten vaterländischer Musen" befindslichen Zeilen, deren Beziehungen wohl nicht zu verkennen sind;

## Der Jurft und der Machtfalter.

Sustaf war ein feuriger, thatenstrebender Fürst. Vorurtheile auszurotten; Dulbung und Aufklärung zu verbreiten, Künste und Wissenschaften zu befördern, und sein Bolk so ganz glücklich zu machen, war seiner Zwekke einziger — erster!

Einst macht' er noch zur Stunde der Mitternacht für's Wohl seines Landes, und entwarf zum Frommen seines Bolkes die wohltthätigsten Pläne, und sann entworfene nach, wie er sie aussühren könne. Ein Nachtfalter flatterte, wie unsre Erde um die Sonne, um den Lichtfreis der Nachtlampe, und schien sich an dessen Flimmer zu sonnen. Lange sah Gustaf dem Thierchen zu, wie es nach Licht strebte, sich mählig demselben näherte, endlich hineinstürzte und sich bie Flügelchen verbrannte.

"Armer Schelm, sprach Gustaf, wußtest du nicht, daß man sich bem Licht nicht zu sehr nähern dürse, leibe nun die Folgen deiner Unvorsichtigkeit." — "Mensch, wimmerte das Thierchen, spotte nicht mein; auch Taufende beiner Unterthanen können bas Licht nicht ertragen."

Auch Unruhe gehörte zu jenen Dichtern ber Steiermark, welche ber Obe nach bem Borbilbe eines Alopstock und Denis besondere Aufmerksamkeit zuwendeten, Liebe und Sehnsucht besang er in elegischem Tone derselben in den schönen antiken Strophen, deren eble Sprache die Jugend des Dichters ganz vergessen läßt. Eine dieser Oden beschließe die Besprechung des jugendlichen und dennoch manchmal so gedankenreichen Dichters, über dessen letzte Lebensumstände ein so tieses Dunkel gebreitet liegt 1).

#### An die Entfernte. August 1789.

Bift zur ew'gen Quelle geworben, Auge! Bift bu? Thränest, thränest ja immer groffe Berlen! Kaum entzitterte beinen Wimpern Eine ber Thränen;

(Sieh, hier im Geringel der blonden Loften Bebt fie noch, hold flimmernd im Mondenstrale, Wie im Morgengolde der Thau am zarten Spinnengewebe.)

Und ichon nezzet wieder ein Silbertropfen Diese Wange; gleitet hinab zu folgen Den entrollten Tausenben. Auge! bift zur Quelle geworben?

Marianne! perlet in's blaue Auge Dir kein Thränchen, benkeft bes trauten Jünglings Du? Hebt beinen Busen bann Sehnsucht nach bem Fernen Geliebten?

Wehmuth — bitt're Wehmuth im Blitte seh' ich hin nach Often; neide bes Murstroms Ufer, Neide seine Wogen, die dich umtosen, Inniggeliebte! —

<sup>1)</sup> Doch scheint er frühzeitig gestorben au fein.

Traurig hängt am himmel die Mondensichel, Holbes, schönes Auge der Racht, du wandelft Dufter beinen hügel hinan. D flüstre Silberner Nachtsohn!

Wallft bu meiner Einziggeliebten Fenfler Sanft vorüber, flüstre ber Trauten: Abolf Nennt ben fernen Ufern ber Donau beinen Bartlichen Namen.

In der Schilderung des Journal- und Zeitungswesens von Innerösterreich zu Ende des in Rede stehenden Jahrhunderts schon erwähnte ich 1) der Gebrüder Leitner, die sich eifrigst an der Tages- literatur als Mitarbeiter betheiligten und insbesondere derselben einen mehr literarisch-belletristischen Anstrich zu verleihen suchten.

Alois Binc. v. Leitner, einer dieser Brüder, ist denn auch unter den Dichtern jener Periode zu nennen. Als Sohn des Kämmerers Cajetan Ign. v. Leitner im Jahre 1765 geboren, hatte er seine Studien am Lyceum vollendet, trat bald darauf als Schriftsteller und Dichter auf und starb als Gubernial-Registraturs-Director in Grazim Jahre 1818. Aufsätze verschiedener Natur sinden sich in dem schon früher erwähnten "Sonnabends Anhang zur Gräzer Zeitung". Anonym (oder eigentlich nur unter der Chiffre A\*\* E\*\*r) erschienen Gedichte Alois Leitner's in den "Früchten vaterländischer Musen". Die Liebe und die Ratur sind es vor Allem, welche Leitner besingt; besonders seine Liebeslieder erinnern noch lebhaft an die Schäfergedichte und an die Anakreontiker, welchen er manchen echt poetischen Zug abgelauscht hat. Gleim und Uz sind es vor Allen, die er sich zum Borbilde genommen zu haben scheint. Man höre etwa das Gedicht:

## Amont an Salagen.

Komm, Lalage! ber Stern ber Liebe Erwachte winkend schon! Komm! reiche mir so heisser Triebe Berbienten Lohn!

<sup>1)</sup> Bergl. Seite 90.

Der Abend mehrt mit grauem Schleier Der Busche Dunkelheit! Nun athmet feuriger und freier Die Bartlickkeit. — —

Ich hab' aus Moos und Rosenblättern Ein Lager uns bereit't, In einer Laub', den Liebesgöttern Und dir geweiht.

O fomm! du Wonne meiner Seele! Romm, und beglütke mich! Mehr als ein dürftend Reh die Quelle Berlang ich bich!

Soll Schuchternheit bein Berz besiegen, Das furchtsam nie genießt; Kannst bu ber Mutter Aug nie trugen Durch Mäbchenlist?

D, bie du schöner, als Dione Und jung, wie Hebe bift, D Lalage! ber Schäfer Wonne, Der Schäfer Zwift!

Warum willst bu ber Liebe Freuden Noch immer furchtsam scheu'n? Nur lüstern andere beneiden? Nie selbst dich freun?

Ein Sinngedicht ber Sammlung ichließe fich an biefes Erotikon :

# Seurathskompliment.

21.

Das schönste Mädchen schenket dein Geschitte, Mein Freund, zur Gattinn bir. 3ch nehm' den größten Theil an beinem Glutte! —

B.

Rein! das verbitt' ich mir.

In dem Gedichte "An die Gegend um St. Leonhard" handhabt Leitner auch das antike Metrum, in welchem die Strophen desselben abgefaßt sind, nicht ohne Gewandtheit; ebenso in der "Ode", die in ihrem stolzen Tonfalle eine poetische Kraft ausweist, wie man sie bei wenigen der österreichischen Dichter jener Zeit findet. Dieselbe möge noch hier einen Blatz finden:

Wenn im azurnen Aether der Eiche Haupt Im Kraftgefühle jugendlich sich erhebt, Und in dem reinen Stralenmeere Königlich stolzt, und die Lokken sonnet:

Dann zischet fruchtlos unten im Riebegras Erboßter Nattern Geifer, und nagt umsonst Die starken, weitzertheilten Burzeln, Bis sich die giftigen Zähne leeren!

Wenn einst mein Abler sich von der Felsenburg, (In der gelagert er nicht in fauler Ruh' Die Thatenzeiten träg verschlummert; Sondern mit scharfem und festem Bliffe

Die Kreise seines Schwunges im Aether mißt, Und bis zur Sonne hin die Gefilde spät, Die einst sein Flügelschlag durcheilet, Und zu dem Schlage den Fittig stählet,)

Den lang verschobnen muthigen Flug beginnt; So mag, zehntausend Klafter tief unter ihm, Ein Rabenheer die Flügel üben, Und sein Gescharre gen ihn verkehren;

Er wird, die Augen immer der Sonne zu Sie übersehen, und ihr Gekreische, gleich Dem Sumpfgequäkke niedrer Frösche Mit zu erhabenem Ohr nicht hören. Leiber fehlen die Daten über eine etwaige weitere poetische Thästigkeit Leitners 1).

Bon den Dichtern, welche wir als Mitarbeiter an den "Früchten vaterländischer Musen" finden, seien hier noch zwei erwähnt: Franz Schram und J. Scheiger.

Franz Schram ist ein geborener Steiermarker, sein Geburtsjahr burfte nicht weit von bem des Dichters Ralchberg fallen, ein genaueres Datum liegt nicht vor.

Schram burfte feine höhere miffenschaftliche Bilbung ebenfalls auf bem Grazer Lyceum erhalten haben. Er scheint später in migliche

1) Es durfte paffend ericheinen, eine genealogische Ueberficht bes Geschlechtes ber Familie Leitner zu verzeichnen, ba zwei Mitglieder biefer Familie geachtete Schriftsteller zu Ende bes achtzehnten Jahrhunderts waren, die, wie ich erwähnt, besonders für das geistige Leben Inneröfterreichs von Bedeutung wurden, ein Mitglied berselben Familie aber heutzutage noch einen geachteten Rang unter den poetischen Größen Deutschlands einnimmt.

Michael Leitner Sanns Leitner

Abam von Leitner geb. 1612, † 1665 Berwalter ber gräft. ichwarzenberg'ichen herrichaft Murau, ddo 3. Juli 1651 in den Reichsadelsftand erhoben.

Ferdinand Friedrich geb. 1651, † 1695.

Rarl Gottfried geb. 1718, '+ 1763, tam nach Grag.

Rajetan Ignag geb. 1742, † 1811. Ginnehmer bes Grager Stadtmagiftrate.

Mlois Binc. Fl. Raje tan Frang geb. Chriftian Rarl 30f. geb. 4. Maj 1767. 15. Septemb. 1768. geb. 1771, † 1848. † 22. Febr. 1818, + 5. Dezemb. 1805 t. t. Gubernial = Re= fteierm. ftanb. Rechnungegiftraturebirector Rath zu Graz. gu Grag (fiehe oben). Jofef Raj. geb. 28. 3an. Rarl Gottfr. Leop. Unton Jofef Albin Alois 1804, † 16. Maj 1874. geb. 18. Nov. 1800 geb. (murbe in ddo. 14. Novemb. 1851 in ben erfter fteierm. Stanbes 1802; geft. ben banri= öfterr. Ritterftand erhoben. fetretar a. D. 2c. 1850. fcen Freiberrnftanb Ebuard Gottfr. Gabr. geb. 1843. erhoben).

Eingehendere Angaben finden fich im "Genealogischen Taschenbuch ber Ritter- und Abels-Geschlechter. 1877. Brunn." S. 459 ff. Bermögensumstände gekommen zu sein 1), immer aber verkehrte er in treuer Freundschaft mit Kalchberg, der ihn auch unterstützte, wo immer er es nur vermochte. Schram's Tod erfolgte wahrscheinlich zu Ende des zweiten Decenniums dieses Jahrhunderts. Die ersten Jahrgänge des "Aufmerksamen" enthalten noch Beiträge von ihm, wir begegnen seinem Namen auch im "Wiener Musenalmanach", in dem mehrerwähnten Grazer "Almanach", ferner in anderen heimatlichen Zeitschriften zu Ende des Jahrhunderts.

Auch Schram ist vorwiegend Lyriker, auch er pflegt die Obe, wie dies die Gedichte "Mein Dank an Born", "An das Schickfal", "An die Hoffnung", "An Hofrath v. Beckchen, bei meiner Abreise in die Schweiz 1786" zeigen, die letztere Obe erinnert an Klopstock's "Zürchersee" ober an den Cyclus "Bingolf", man höre nur den Anfang:

Wenn ein Lüftchen dich grüßt, welches von Westen strömt, Und die Wangen und Mund, oder dein Auge kußt, Dann erinnere dich meines Geistgeflügelten Kußes, Freund!

Winkt ein heiterer Stern, winkt bir ber stumme Mond Der Erinnerung Wink lachelnb in's Seelenaug'; Dann, o Bedchen! dann gebenke,

Daß bein fliehender Sänger winkt.

Auch Schram's Lieder durchzieht alle ein elegischer Ton, der in den kleineren ihrischen Stücken an Hölty und seine Nachfolger häufig erinnert.

Schram gehört übrigens auch zu jenen seltenen österreichischen Boeten bes achtzehnten Jahrhunderts, die oft im Liede einen Theil ihrer philosophischen Weltanschauung niedergelegt haben.

<sup>1)</sup> Nach einem in meinen händen befindlichen Originaltestamente zu schließen, in dem der Dichter Kalchberg bestimmt: "Franz Schram soll die vierzig Gulben, die ich ihm bisher jährlich gab, auch nach meinem Ableben bis zu seinem Tode empfangen."

Ein recht charafteriftisches Gedicht Schram's finden wir im "Wiener Musenalmanach" von 1789; es ist überschrieben "An meine Seele" und ich setze einen Theil dieses Posms hier her:

Wer bist du, du denkendes Schattengesicht, Du geistiges Flämmchen, du launiges Licht? Wer bist du, das diese Waschine, so lang Sie dein bleibt, erhaltet im handelnden Gang?

Was bift bu, bas oft aus mir scherzet und lacht, Und weinen und singen und kussen mich macht? So sag' es, so sing' es, wie heissest du wohl; Ha Seele? — ja Seele! bas lehrte dich Stoll!

Wo wohnst du in diesem begliederten Ich? In welchem Gefäße befindest du dich? Wo ist denn dein Playchen, du Schattengesicht? Ich suche dich immer und sinde dich nicht.

Was? bist bu — unsterblich? ein ewiger Geist, Der fern're Planeten nach diesem durchreist? Das wär mir ein Jubel, — o Wonnegefühl! Dann triebst du mit Engeln sokratisches Spiel.

Dort oben erfängst du manch reizendes Kind, Biel schöner als unsre Clarissinen sind; Dort deckt dich die Wohllust in geistiger Ruh Mit thauigem Fittig und Sonnenstrahl zu! —

Eine andere Richtung verrath ber Dichter in bem

# Schwanenlied.

An meine Freunde.

Ausgesungen hat ber Schwan Seine kleinen Lieber: Todesodem weht ihn an, Sterben will er, Brüder! Sterben in ber Lieberwelt Letten Abenbichimmer: Leben, wenn es euch gefällt, Leben will er nimmer.

Denn er ift schon alt genug, Und weiß auch zu sterben. Niemand läßt er seinen Flug Als euch, Brüdern erben.

Erben sollt ihr eures Schwan's Sanftgeschlung'ne Schwingen; Denn es läßt sich mancher Kranz Roch damit erringen.

Mancher Kranz, dem Spiel gebeut, bund die Minne zollet, Wenn ihr für Unsterblichkeit Lieber kussen wollet.

Aus der Laute heben sie-Für die schöne Blöde, Muntrer Lerchen Simsonie Nachtigallgeslöthe. u. s. w.

Manche ber Lieder Schram's sind von recht glücklichem Humor durchweht, besonders das zweite Bändchen der "Früchte vaterländischer Musen" enthält mehrere dieser Scherze, manche davon gemahnen an Blumauer, in den meisten geht der Dichter seinen eigenen Beg. Eine kleine poetische Anecdote möge das Bild, welches ich von diesem Dichter leider nur in spärlichen Umrissen zu entwerfen im Stande bin, noch, soviel als dies möglich ist, vervollständigen:

# Bifchgefprach.

Ein Graf, der gern Kapaunen aß, Lud seinen Pfarrer, den er schätzte, Zum Abendschmaus und Deckelglas: Und während man sich so die Gaumen lechzte, Fiel das Gespräch auf St. Phthagoras. Man kam von seinen weisen Lehren Auf seine Träumereien und Chimären, Die man auch bei Lavatern nicht vermißt. "Herr," sprach der Pfaff, "wenn's wahr ist, daß Vernichtung, So, wie wir glauben, blos Erdichtung, Und die Verwandlung reine Wahrheit ist, So metamorphosir' mich Schickung heute Zu ihrer liebsten Magenweide Auf diese leere Schüssel, traun! Zum Steier'schen Kapaun."

Bu den humoristisch angehauchten kleineren Dichtungen könnte man allenfalls noch die Stude: "Auf den Tod feiner Ofnerflasche", "Bunglingefülle", ein befondere in metrifcher Beziehung tadellofes, recht heiteres Boem, "Un d' Jungfer Agnes" und "Morgenlied" rechnen. Der in dem "Gartnerlied" angeschlagene Ton macht im Anklange an eine Reihe von Dichtungen des Berfaffers der "traveftirten Aeneis" feinen fo guten Gindruck. Das Gebicht "Gefundheit meinem Unruhe. Angebracht an seinem Geburtstage 1790" zeigt, daß Schram zu dem Genannten in innigen Freundschaftsbeziehungen stand 1), wie ja die meisten Mitarbeiter der "Früchte vaterländischer Mufen" ein Freundschaftsband verknüpft zu haben scheint, das ein schönes Zengnig ablegt von dem regen Berkehre, der zwischen biefen gleichgefinnten Dichtern geherricht haben mag. Schram's Dichtungen machen im Allgemeinen den Gindruck des Ernften und Bereiften, feine sathrischen Seitenhiebe zeigen ihn als einen echten Anhänger ber großen Auftlärungegebanken, die jur Zeit des Dichtere alle Bemuther, welche Sinn für Freiheit, für Schones und Edles hatten, burchzuckten und die allen Beiftern, in welchen fie geglüht, eine gemiffe Weihe verliehen.

Das nächste dichterische Talent, dem wir begegnen, ist 3. 3. Scheiger, deffen Namen wir schon im Jahre 1786 im "Wiener

<sup>1)</sup> Dies Gebicht machte es mir möglich den Geburtstag Unruhe's mit Sicherheit zu bestimmen.

Musenalmanach" begegnen. Seine Lebensumstände sind unbekannt, er ist es vor Allen, der sich neben Kalchberg in der Fabeldichtung versuchte und die Bahn einschlug, welche Gellert zuerst mit so großem, durchschlagendem Erfolge betreten, auf welcher dem berühmten Leipziger Poeten sodann Pfeffel, Lichtwer, u. A. folgten. Scheiger's Fabeln zeugen von Schlagfertigkeit, wenn auch die witzige Seite derselben oft etwas seicht erscheint. Einige Beispiele folgen, zuvörderst eine Fabel aus dem erwähnten "Wiener Musenalmanach" (die einzige Fabel, welche sich überhaupt darin sindet).

#### Der Som und ber Bar.

Der Löw sing einen Rehbod sich:
Ihm will der Bar ihn streitig machen.
Ihr Streit war scharf und fürchterlich,
Wie wenn im grossen Eircus sich
Die Kämpfer Roms die Hälse brachen.
Doch armer Bar, du bist zu schwach!
Seh noch so start in kleinern Kriegen,
Dem Löwen must du doch erliegen.
Schon sloß sein Blut, gleich einem Bach.
Er fühlt's und eilet aus dem Streite,
Mit wundem Kopf, mit wunder Seite
Zog er sich brummend fort und sprach:
Ich geh' — ber klügere giebt nach.

Daran mögen fich zwei Fabeln schließen, die den "Früchten vaterländische Musen" entnommen find.

# Der Kirfchbaum.

Ein Rirschbaum stand von Rirschen schwer, Und Bögel schwärmten um ihn her, Gefang erscholl aus allen Zweigen. Doch, was sie lange baß entzückt, Die Kirschen wurden nun gepflückt — Da sahen sie, statt bankbar sich zu zeigen, Den nakten Baum verächtlich an: "Du, der uns nichts mehr geben kann, Leb wohl!" sie zohen hin, und suchten einen andern. Uns, Freunde, lehrt ihr treulos Wandern, Daß der, dem's nie an Golde fehlt, So viele gute Freunde zählt; Die, hat er nichts mehr herzugeben Ihn ihrer Freundschaft — überheben.

#### Das Kamel.

Bon schweren Bürden wundgedrückt, Durch keinen Quell,
Durch keine Weid' erquickt,
Und nie gelabt von kühlen Schatten
Mußt' ein gemartertes Kamel
Durch dürren, heißen Sand, durch öde Steppen waten,
Und sank die Sonne, seine Bein;
So schlief es unter Lasten ein.
"Mußt (schrie ein fröhlich Bögelein
Bon Mükken satt, stolz auf die leichten Schwingen)
Mußt lustig, rasch, und munter senn,
Und standhaft dulden beine Noth,
Weils so gefällt dem lieben Gott!"
—
So sprachs, und fing von neuen an zu singen.

So heißt der satte Mönch mit ganzlichen Bertraun Den Armen auf die Borsicht baun.

Auch lyrische Poesien Scheiger's finden sich, sehnsuchtsvolle lage tönt durch dieselben; zum Theile machen sich diese Dichtungen rich ihre Formgewandtheit bemerkbar, wie etwa das nachstehende edicht:

#### Sehnlucht.

Der Frühling umlächelt die Mutter Natur, Bestreuet mit Blumen die grünende Flur. Es glühen die Rosen dem Morgenroth gleich, Nur meine hinweltende Wange ist bleich! Die Frühlingsluft wehet, ber Bergichnee zerrinnt, Laut tanzen die Wellen zum faufenden Wind, Das Bächlein im Thale durchschlängelt die Bahn, Ich schleiche nur trauernd den Hohlweg hinan.

Es laben die Sanger im schattichten Hain Mit jubelnden Tönen zur Liebe sich ein, Und flattern auf nitkenden Zweigen herum: Ich horche den Liedern — bleib bufter und stumm.

D blüht nicht, ihr Blumen, o tanze nicht, Bach, D fliegt mir ihr fingenden Bögel nicht nach; 3hr könnt mir nicht heitern den traurigen Sinn, Mir zögern zu einsam die Tage dahin.

Die Anfangs- und die Schlußstrophe aus der Ode "Der Dichter", in der auch Scheiger das antife Metrum anwendete, finde zum Schluß noch hier ihren Blat.

Aus Morgenschimmer schaffet, aus Frühlingsbuft Des Dichters Seele Gott, wenn entschweben er Sie heißt dem Reich der Möglichkeit und Ueber sie Fülle des Lebens ausgeußt. — —

Ward sie mir nicht, die hohe Begeisterung? Ward mir Gefühl für Schönheit und warmes Herz, Daß oft die Fittige mir schwellen, Auch ihn zu wagen den Flug des Dichters!

Ein merkwürdiges poetisches Talent Innerösterreichs und fiberhaupt ganz Desterreichs ist es, auf welches ich nun zu sprechen komme, bessen Namen man in keiner Literaturgeschichte begegnet und welches bessenungeachtet unter den hervorragenden Dichtern der Monarchie einen Platz verdient; es ist dies B. Hann, der schon in seiner frühen Jugend Gedichte veröffentlichte, die es nicht ahnen ließen, daß man es im Berfasser derselben fast noch mit einem Kinde zu thun habe.

Wenzel hann 1) ist der Sohn eines im Jahre 1768 verftorbenen Arztes Andreas Leopold und wurde am 30. April 1763 zu Graz geboren. Schon an der Anftalt, welcher er feine höhere Bilbung verdankte, auf dem Lyceum seiner Baterstadt, zeichnete er sich durch besondere, hervorragende Anlagen aus, bereits in seinem sechszehnten Jahre war er nicht nur in ben classischen Sprachen burch und burch ausgebildet, sondern befag auch die Renntnig des Frangofischen, Italienischen und Englischen. Bald barauf hatte Sann ben philosophischen Doctorgrad erlangt. Er beschäftigte sich viel mit Aesthetik, schöner Literatur und ununterbrochen mit Studien der alten und modernen Sprachen und wir finden ihn zu Ende des Jahrhundertes als Brofeffor der Aefthetik, der ichonen Literatur und der claffischen Philologie an der f. f. Josephinischen Universität zu Lemberg. Bertrauen man ihm als Berftändigem auf literarischem Gebiete schenkte, beweist auch der Umstand, dag er zugleich bei der Cenfurbehörde angestellt mard und Bucherrevisor für Oftgalizien murde. An der Lemberger Universität "genoß er auch die Ehre, Rector dieser hohen Schule und Borfteber des damaligen Studienconsesses, auch Defan und Director des philosophischen Studiums gewesen zu fein".

In der Folge, insbesondere, weil die Universität Lemberg in ein Lyceum verwandelt wurde (eine Umwandlung, die bekanntlich mit mehreren Hochschulen vorgenommen worden war), erhielt Hann die ordentliche öffentliche Professur der classischen Philologie an der Universität zu Krakau. Er dürfte im ersten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts gestorben sein, mit Sicherheit läßt sich das Jahr seines Todes nicht angeben. Schon in Lemberg, noch mehr aber in Krakau

<sup>1)</sup> So findet sich der Geschlechtsname auf dem Titelblatte der "Bermischten Bersuche in der Dichttunst" angegeben, daher halte ich mich an diese Schreibweise, obgleich bei Winklern: "Nachrichten von den Schriftstellern und Künstlern, welche in dem Herzogthume Steiermark geboren sind. . . Grätz 1810", in den "Annalen der Literatur und Kunst." Wien 1810. Bb. IV. und in Wurz-bach's "Biograph. Lexikon" VI. S. 98 derselbe Name in der Schreibweise "Haan" vorkömmt.

beschäftigte sich Hann eingehend auch mit dem Studium der polnischen Sprache, so daß er in der Folge selbst einige polnische Werke in's Deutsche übersetzte, Rleist's "Frühling" soll er sogar in's Polnische übertragen haben.

Wir haben es hier besonders mit dem Dichter Hann zu thun. Hann's Gedichte wurden zum ersten Male von einem Freunde der schönen Literatur, der aber seinen Namen verschwiegen hat, heraussgegeben unter dem Titel: "Herrn W. Hann vermischte Versuche in der Dichtfunst. Von ihm selbst gesammelt, und mit den nöthigsten Anmerkungen erläutert. Wien. Zentz. 1782. und 1783. 2 Bändchen". Es erschien ferner "Xenokrat, ein Gedicht in sieben Büchern" (ohne Angabe des Autors und des Verlagss beziehungsweise Druckortes) 1787. Außerdem schrieb Hann "Albert der Abentheurer". Wien und Leipzig 1794.

Die oben ermähnte Bedichtsammlung "Bermischte Bersuche u. f. w." verdient die volle Aufmerksamkeit des Literarhistorikers, wir haben es hier mit einem Talente zu thun, das, was die frühzeitige Begabung betrifft, seines Gleichen weder bamale fand noch heutzutage fo leicht finden wird. Gine Borrede mit dem charafteriftischen Motto aus Ovid: "Bisve, semelve mihi barba recisa fuit" eröffnet die merkwürdige Sammlung. "Ich bin jett siebzehn Jahre alt," beginnt sie, "die Gedichte, die ich hier der Welt vor Augen lege, sind zwischen dem vierzehnten und sechzehnten Jahre meines Alters, einige davon auch noch früher gefchrieben. Ich fage dies nicht, um ihre Fehler zu entschuldigen, auch nicht aus einer kindischen Lobbegierde. Träume eines enthoufiaftischen Jünglings, Tändeleien, Buppen, ein feltfames Mijchmasch von Gefühl und Unfinn, das ift ohnegefähr der Inhalt diefer Blätter, die ich unserm deutschen Publikum vorlege." - "Das sind noch keine Poesien," fährt der Dichter fort, "das sind Bersuche, bie entscheiden follen, ob ihr Berfaffer eine poetische Ader, Genie und Fähigkeit jur Dichtkunft befite. 3ch habe die Lehre bes **Boileau** 

N' allez pas sur des vers sans fruit vous consumer, Ni prendre pour genie un amour de rimer

zu tief in meine Seele eingebrückt, als daß ich mich deswegen für einen Dichter halten sollte, wenn es mir manchmal gelungen ist, eine glückliche Wendung, oder einen ungezwungenen Reim aufzussinden." — "Man wird mir vielleicht vorwerfen, daß ich manchmal über Dinge, worüber sich viele große Männer die Köpfe zerbrochen, in einem entscheidenden Tone rede, der meiner Jugend, und meiner Ersahrung gar nicht anständig ist. Ich sühle die ganze Stärke dieses Borwurses: und ich weis nichts anders darauf zu antworten, als: daß es nicht deswegen geschieht, als ob ich jemanden meine Meinungen oder Denkensart aufdringen wollte." Die wohl selten in solcher Art und Beise einer Sammlung von Gedichten vorgesetzte Borrede, aus welcher so viel Bescheidenheit und doch auch Selbstständigkeit hervorleuchtet, ist datirt G\* (Graz) den 30. April 1780.

Run zu den Gedichten felbft. Beim Durchlefen derfelben erhalt man ben Eindruck des vollständig Gereiften und Ernsten; por Allem liebt es der Dichter, fich in feiner Dichtung auf dem Gebiete der Philosophie zu bewegen, wie ja gleich das erfte Gedicht, "Tenofrates ein Fragment" beweift, auf welches ich jedoch, da es später felbstftändig und vollständig erschienen ift, unten noch zurücktomme. Biele ber mitgetheilten Bedichte mochte ich philosophische Excurse nennen, in benen der Dichter vom Standpunkte des Jungers eines Blato feine Gedanken über die Belt und ihr Treiben niederlegt. Säufige Citate, welche als Anmerkungen erscheinen, stören allerdings bei der Lecture, zeugen aber von dem Beftreben des Junglings, der und die Berfe vorlegt, seine Bedanken über den behandelten Begenftand in jeder Richtung darzustellen und sollte es felbst auf Rosten ber dichterischen Illufion sein. Man muß erstaunen, wenn man Gedichte, wie "Ueber die Citelkeit" (bas Sann im zwölften Jahre feines Alters gefchrieben), "Ueber bas Bergnügen", "die Metamorphose des Philosophen"

und Aehnliches lieft; das lettgenannte Poem hat allerdings schon erotischen Anstrich, ich führe einige Strophen baraus an:

Run bin ich endlich überwunden, Die Liebe siegt in meiner Brust: Ich fühle, was ich nie empfunden, Ich fühle unbekannte Lust. Es heben sich ganz fremde Triebe, Das Herz schlägt stärker, wallt empor: Aus all dem scheint der Sieg der Liebe, Scheint, Amor! beine Macht hervor.

3ch, ber ich sonst mit bürren Gründen Der Liebe meinen Spott bewieß,
3ch mußte nun ein Mädchen sinden,
Durch das sich Amor rächen ließ.
Denn er, ber größte aller Götter
Ward zornig und erbittert sich,
Und sprach zu Doris: straf den Spötter,
Bestrafe ihn, und räche mich!

Das Mädchen eilt, ben Gott zu rächen, Und es gelingt durch einen Blid:
Ich sahe sie — und wollte sprechen, Und konnte nicht — und wich zurück. Beschämt schlug ich die Augen nieder, Und sahe sie verstohlen an:
Und kühn hob ich die Augen wieder, So weit man sie erheben kann. —

Der lose Bub' mit Pfeil und Bogen Besiegt nun die Philosophie.
Ist Doris mir im Ernst gewogen, Wie glücklich bin ich nicht durch sie!
Doch ein Berbacht stört meine Freude, Es scheinet mir — ich lauf Gefahr, Daß ihre Gunst von meinem Kleide Und nicht von mir die Wirkung war.

In der Folge verleugnet Hann seine Jugend keineswegs; eine Reihe sich an das obige anschließender Liebesgedichte legen das beste Zeugniß davon ab. Der Fluß der Verse und die oft in wenigen Zeilen so schön ausgedrückten Gedanken lassen es ersehen, daß man es hier mit einem ganz ungewöhnlichen Talente zu thun hat, welches sich kühn mit älteren seiner Zeitgenossen in Oesterreich messen kann. Einiges möge noch Zeugniß dafür ablegen.

#### Der erfte Ruf.

Als ich ben ersten Kuß bekam, Da wallt, wie Meereswogen Mein Herz, da ward mit frommer Schamm Mein Antlit überzogen: Da fühlte meine junge Brust Noch in dem Flügelkleide Den Taumel schwärmerischer Lust, Den Keim, und Drang der Freude.

#### An Manten.

Lange harr' ich schon ber Stunde, Wo der Thau die Wiese tränkt Sich in Thetis blauem Grunde Titans letzter Strahl versenkt, Wo der Sonne göldnes Feuer Nicht mehr durch die Wolke dringt, Und des Abends brauner Schleier Wich in beine Arme bringt.

Eil dann brennend von Berlangen Sin zur Krone meiner Lust, Drücke meine heißen Wangen An die marmorweiße Brust, Hauch in ungezählten Küssen Meiner Seele Glut in sie. Laß der Liebe Zähren sließen Und der holden Simpathie. Könnt es nur die Zunge lallen, Was so heftig in mir pocht, Könnt ich dir das Etwas mahlen, Das in meinem Busen kocht, Könnt ich all den Gram dir sagen, Der so oft mein Auge trübt, D! du würdest nicht mehr fragen, Ob dein Abendfreund dich liebt.

Siehst du nicht der Liebe Zeugen hier im Auge, welches schwimmt, An den Lippen. welche schweigen, Weil die Sprache sie benimmt, Sie die Liebe, die die Schatten Für mich hell und sicher macht, Und wenn Furcht und Nacht sich gatten Nantens trauten Freund bewacht.

Welcher Wohlklang und was für ein warmes Gefühl liegt in den nachstehenden, ebenfalls an seine Geliebte gerichteten Strophen:

Wenn des Abends grauer Schleier Uiber meiner Stube schwebt, Und der Liebe ganzes Feuer Meinen heißen Busen hebt; Schleich ich horchend hin, und wieder Lausch vom Abendwind gefüst, Ob der Mutter Augenlieder Schon der holde Schlummer schließt.

Eile bann in beine Arme, Rlag dir meiner Seele Schmerz; Drücke bich ans liebewarme Ganz von dir erfüllte Herz. Glaube bann in beinen Blicken Gleiches Feuer auszuspähn, Und ein ähnliches Entzücken Auf der Wange glühn zu sehn.

Sollte manches Mäbchen wissen, Das mit strenger Miene schreckt, Bas in so verstohlnen Kuffen Für geheime Wollust stedt; D! es würde hingerissen Nicht mehr lange spröde thun, Feuervoll den Liebling kuffen Und an seinem Busen ruhn.

Doch genug von diesen erotischen Gedichten Haun's; sie bezeugen, daß wir es mit einem Dichter von großer Formvollendung zu thun haben und bei Allem darf man nicht vergessen, daß der Sänger dieser Rieder noch kaum sein siebenzehntes Jahr überschritten hatte, beinahe also noch Knabe war. Die späteren Gedichte Hann's verslieren sich mitunter in philosophische Träumereien, in ähnlicher Weise wie dies bei den ersten, von denen ich oben gesprochen, der Fall ist, sie verlieren dadurch auch den lyrischen Charakter und verdienen nur ihrer oft wirklich originellen Gedanken wegen Ausmerksamkeit.

Man wird sich einerseits des Lächelns, andererseits des Stannens nicht erwehren können, wenn man ein Gedicht, wie "Der schwersmüthige Ingling" liest, zu dem der Verfasser selbst die Bemerkung macht: "Dieses Gedicht ist die Frucht einer meiner schwermüthigsten Stunden. Ich war eilf Jahre alt, als ich es schrieb," und das mit den Versen beginnt:

Noch blüht ber ersten Jahre Morgen; Doch ich flieh' Lust, und Scherz:
Ich flieh' die Welt: und schwarze Sorgen Zermalmen mir das Herz.
Wenn aus dem neblichten Gehirne Die Heiterkeit entflieht,
Sitzt schwarzer Gram auf meiner Stirne,
Die sich in Falten zieht.
Es eilt mit flatterndem Gesieder
Die Freude weit davon:
Und traurig klingen meine Lieder
Im rauhen Sterbeton.

Nicht, daß ich mich nach Mädchen sehne, Was andre doch entzückt: Ich weiß nicht, wie ich dieses nenne, Was mich zu Boden brückt.

Schon in der eben besprochenen Sammlung der "Bedichte" befindet fich, wie erwähnt, ein epifches Fragment "Xenofrates", welches bafelbst zwei Bucher umfaßt. Bollftandig veröffentlichte diese Dichtung der Berfasser erst im Jahre 1787. Auch sie verdient unsere volle Aufmerksamkeit. Meisterhaft getroffen ist vor Allem darin der Ton, welchen Wieland in feinem "Musarion" (1768) und in seinen übrigen, in dieser Zeitperiode erschienenen poetischen Erzählungen angeschlagen hat. Es ift befannt, welche Ginwirkung Wieland mit seinen Poesien dieser Art auf Jung und Alt ausübte, wie er eine neue Philosophie der Erotif, wenn ich mich so ausdrücken darf, in seinen Erzählungen begründete und welchen aukerordentlichen Umschlag auf poetischem Gebiete dieselben hervorbrachten. Hann's Xenokrat ist ein Aussluß dieser vom Sänger des Oberon begründeten Richtung. Der ernfte Beise und die leichtfertige Setare find in bem Bedichte in den trefflichften Begenfat zu einander gebracht und die Leichtigkeit des Berefluffes paart sich wirkungsvoll mit den Philosophemen Xenokrat's. Daß über das Ganze jene Sinnlichkeit ausgebreitet erscheint, die wir auch bei Wieland finden, ift ein bezeichnendes Charafteriftifon für den Dichter. Der Bang ber Sandlung in der Dichtung richtet fich in der Hauptfache nach den Anhaltspunkten, welche die Geschichte barbietet, und die ungeheure Belefenheit Hann's bot ihm Gelegenheit genug, den Stoff in historischer Beziehung so eingehend zu behandeln, als dies nur überhaupt möglich erscheint. Immerhin konnte er dabei seiner Phantafie noch Spielraum laffen, geschichtlich nachgewiesen erscheint ja fo wenig aus bem Leben diefes Schulers des großen Plato, der jene dreifache Eintheis lung der Philosophie in Dialektik, Physik und Ethik im Anschlusse an seinen Meister zuerst ganglich burchgeführt hat.

Gegen den Vorwurf, welcher dem Dichter wegen etwaiger Unftögigfeit in ber Behandlung des Stoffes gemacht werden fonnte, hat er sich felbst schon in der Borrede zu den Bedichten, in denen Tenofrat noch als Fragment erscheint, vertheidigt. "Wegen Phrynen's Charafter" erklärt er barin, "muß ich hier bem gangen schönen Beschlechte eine formliche Abbitte thun. Es ift faum mahricheinlich, daß fich ein Frauenzimmer fo weit vergeben könne, gar alle weibliche Schamhaftigkeit bei Seite zu feten. Allein wenn ich mich ftreng an die Geschichte gehalten hatte, so murde ihr Rarafter noch unverschämter ausgefallen fein. Ich habe manche Schilderungen weggelassen, die ich in dem ersten Feuer einer erhitzten Einbildungskraft niederschrieb. — Es hat mich einige Ueberwindung gekostet, Bilber wegzustreichen, die der Natur am ähnlichsten sahen und die mit der meiften Lebhaftigfeit gezeichnet maren. - Sollte fich boch hie und ba noch etwas finden, bas bem Ohre eines gefitteten Menschen auftöffig sein könnte, so ersuche ich meine Leser es nicht auf meine, sondern auf Rechnung meines Begenstandes zu schreiben, der sich nicht so gang ohne einiger Berletung des willführlichen Wohlstandes behandeln ließ. Und nicht zu erwähnen, daß manchmal auch dem forgfältigften Beobachter etwas entschlüpfe, geschieht es nicht oft, dag ber eine die nämliche Stelle mit bem fühlsten Blute durchlefen wird, die auf einen andern gefährliche Einbrücke macht." Hann bekennt fich in ber Folge felbst als einen Nachahmer Wieland's, indem er bemerkt: "Bon der Ungebundenheit und Unregelmäffigkeit des Silbenmaffes habe ich nichts zu erinnern, nachdem ich hierin Wielanden zu meinem Vorgänger habe."

Schon aus diesen Andeutungen ersieht man, daß Hann's Tenostrat vielleicht von Manchem zu jenen Dichtungen gezählt werden dürfte, die in sittlicher Beziehung großen Anstoß erregen, auch würde man hierin durch das dem Buche vorgesetzte Citat bestärft:

Lex haec carminibus data jocosis Nec possunt, nisi pruriant, juvare. Quare deposita severitate Parcas lusibus, et jocis rogamus: Nec castrare velis meos libellos: Gallo turpius est nibil Priapo.

M. Val. Martial, lib. I.

Allein die aufmerksame Lecture der Dichtung wird den Irrthum bald klarlegen; auf Denjenigen, der eben nicht nach lüsternen Stellen hascht, wird das Gedicht ganz den Eindruck einer Wieland'schen Erzählung machen, aus welcher der Verständige sich den Kern der Weisheit ganz wohl hervorholen kann und dabei selbst dem Dichter Gerechtigkeit widerfahren lassen muß. Eine Fülle von gelehrten Anmerkungen philosophischen Inhalts, insbesondere aus Diogenes Labrtius und anderen Quellenschriftstellern, welche der Verfasser besnützt hat, begleitet überslüssiger Weise den Text des umfangreichen Gedichtes, das man noch viel mehr bewundern wird, wenn man weiß, daß der Dichter das zwanzigste Lebensjahr noch nicht erreicht hat.

Der Inhalt bes "Xenofrat" ift in wenigen Worten angebeutet, die Hanptschönheiten des Ganzen bestehen in der Detailzeichnung und in der klaren leichten Darstellung. Den Weisen Xenofrates sucht die berüchtigte Phryne, seines Freundes Kleant Schwester, auf, sie legt ihm den Grund ihres Besuches beutlich dar:

Mein Herr? Man hält Sie hier für einen Weiberfeind, Uns armen Mädchen gram. Ich muß es nur gestehen, Der Borwitz wars allein, den seltnen Mann zu sehen, Der der Liebe sansten Brand In seinen Abern nie empfand, Der vor Benus Rauchaltar Zum Opfer nie gekommen war, Den Mann, von dem man mir so vieles vorgesagt, Und nun war ich so keck — und habe es gewagt.

Selbstverständlich hat eine Phryne andere Absichten, sie hat auf Xenokrates einen Anschlag vor,

welcher ist auf nichts geringers gieng, Als einen Mann, der voll von höherem Entzüden Richt an dem Lumpenkram der Sitelkeiten hieng, In ihre Fesseln zu verstricken.

Xenofrat aber ist nicht so leicht aus ber Fassung gebracht. Gleichgiltig fängt er ein Gespräch mit ihr an und weiß es

von verschiednen Dingen Auf die Bhilosophie zu bringen. Er fagt: bag, wenn der Menfch fein eigen Berg bezwingt, Wenn keine Leidenschaft in seine Seele bringt, Wenn er zu ftolz bazu, am irdischen zu kleben, Durch eble Thaten fich bis an die Spharen fchwingt, Um bei ber Nachwelt noch nach feinem Tod zu leben, -Dag, wenn ber Menfch in fich gefehret Die Dinge auffer ihm mit leichter Muh entbehret, Dag er nur bagumal allein Ran gludlich fein: Dag die Begierden ftets an unfrer Seele nagen, Die Benter, die uns ftarter plagen, Als die brei Furien, die, wie die Fabeln fagen Am Acheron, wo fie das Holz jum Feuer tragen Mit ihren Beifeln uns gar jamerlich zerschlagen.

Kurz, Phryne verläßt ben Weisen, ohne durch ihre Reize auch nur den geringsten Eindruck auf Plato's Schüler zu machen, jedoch sie geht nicht ohne das Versprechen ihn nochmals aufzusuchen. Auch das nächstemal jedoch ist ihr Besuch vergebens. "Fordern Sie von mir," erklärt ihr der Philosoph,

"was ich gewähren kann; Die wärmste Freundschaft — ja die trag ich Ihnen an, Und wenn Sie mir nun auch die Ihre zuerkenten — " Ich bitt', ersparen Sie die leeren Komplimenten: Ganz ihre Dienerin. So sagt sie ihm, und geht Erbittert hinweg. Schon vor der Thüre steht Ihr Mädchen und ein Schwarm gepuderter Klienten. Man frägt und bringt in fie. Die Dame — die gesteht: Ich bacht an Xenokrat nur einen Mann zu finden, Allein ich traf — ein Bilb von Stein.

Im vierten Buch wird Tenofrat's Enthaltsamfeit

Auf andre Weise bald bestritten. Um seine Freundschaft läst ihn heut Der Mazedoner Herrscher bitten.

Fünfzig Talente sendet ihm ber König, allein der Beise nimmt biefelben zum Erstaunen der Abgesandten nicht an

Damit er die Freigebigkeit Des Mazedoners doch aus Stolz, und hartem Sinne Im Antlitz Griechenlands nicht zu verachten schiene, Nahm Xenokrat mit Dankbarkeit Bon den Gesandten dreißig Minen Und schied — mit sich vergnügt von ihnen.

Sippoklides und Bolnstrat, die Spikuraer wollen Phryne bestimmen, dem Weisen noch einmal einen Besuch abzustatten; scheinbar widerwillig läßt sie sich bazu herbei. Indessen weilt ein Schüler bei Xenokrat, Bolemon, der einen leichtfertigen Lebenswandel verslaffen und sich dem Meister zugekehrt hat:

Lange stand ich in dem Wahn,
Der Sinne Trunkenheit allein könn' uns beglücken,
Und taumelte von Lust — zu Lust, und von Entzücken
Zu neuem hin; das Aug hast du mir aufgethan:
Erlaube mir, zu dir mich zu begeben,
Und auf meines Lebens Kahn
Zum Weisheitstempel hin zu schweben.

Das siebente und lette Buch zeigt uns die lette Niederlage Phryneus, doch gelingt es ihr, Polemon für sich zu gewinnen. Bei ihrem Besuche, den sie dem Meister macht, nimmt das schöne Weib den Schüler gang für sich ein, er entflammt für Phryne, die nicht unerbittlich ift

Man räumt bem Schüler alles ein, Was man bem Meister zu gewähren Den weisen Plan gemacht: Doch so gehts in ber Welt: nicht bem mans zugedacht, Nein — ber nur hats, bem es ber Zusal zu bescheren Geruht.

Der Dichter schließt seine Dichtung mit der Bemerkung, daß Bolemon, "weil er sich seines Lebens froh zu sein entschloß" dabei "sich nicht schlimmer hab' empfunden", als Xenokrat, er ward

wenn er gleich manche Nacht In einer Phryne Arm durchwacht, Doch in den Morgenstunden Am Pulte wiederum gefunden.

Man sieht aus dieser kurzen mit einigen Proben belegten Inshaltsangabe schon, daß wir es im "Xenokrat" mit einem vielleicht etwas leichtsertigen Posm, das jedoch voll griechischer Lebensweisheit ist, zu thun haben; die Grenzen des Anstandes überschreitet der Dichter übrigens nirgends, wohl aber läßt er oft köstliche Sathre und trefslichen Witz durchschimmern, die uns vergessen lassen, wenn er, wie dies nicht selten geschieht, von seinem Gegenstande abschweift und sich in Betrachtungen ergeht, die nur lose mit diesem zussammenhängen.

Hann's Dichtung hat also, mit kurzen Worten gesagt, das Charakteristische, daß wir es in ihr mit dem einzigen Produkte öfterreichischer Boesie der Aufklärungsperiode zu ihun haben, welches Wieland in treffender Weise auf dem Gebiete seiner leichten humo-ristischen Erzählungen nachahmte, und hiedurch erlangt Hann ein literarhistorisches Interesse für das Geistesleben jener Zeit.

Der lette Dichter Inneröfterreichs, auf ben ich zu sprechen komme, weil er mehrere Sammlungen veröffentlicht hat, welche bie Aufmerksamkeit auf sich lenkten, ift Joseph Ebler von Högen.

Högen wurde am 2. Dezember 1767 als der Sohn eines höheren Gerichtsbeamten in Graz geboren und vollendete seine juristischen Studien in Graz und Wien, wo er sich auch eingehend mit der Philosophie beschäftigte '). Schon während der Studienzeit machten sich seine poetischen Anlagen bemerkbar. Högen solgte der Laufbahn seines Baters und wandte sich dem Richterstande zu; er wurde zuerst bei dem k. k. Appellations-Criminalgerichte zu Klagensurt angestellt und später nach Benedig übersetzt. Bon hier aus erhielt er im Jahre 1806 die Stelle eines Rathes beim k. k. oberösterreichischen Landrechte zu Linz, in welcher Sigenschaft er seiner angegriffenen Gesundheit wegen bald in den Ruhestand versetzt wurde. Auch Högen's Todesjahr kounte nicht genau ermittelt werden, fällt aber zweisellos in das zweite Dezennium des laufenden Jahrhunderts. Im Jahre 1793 erschienen von ihm zwei Bändchen Gedichte unter dem Titel: "Gedichte von Joseph Edlen v. Högen" (Leipzig und Grät 1793).

Högen's Gedichte rühren auch zum Theil aus dem sechzehnten und siedzehnten Lebensjahre des Dichters her, tragen aber nicht den Stempel eines so ausgesprochenen Talentes an der Stirne, wie die Jugendarbeiten des eben besprochenen Boeten. Ein sinniges Gemüth und eine warme Empfänglichseit für die Schönheiten der Natur, sowie eine universelle Bildung des Verfassers machen sich dessenzungeachtet in allen diesen Dichtungen bemerkbar, die auch zum großen Theile der Formvollendung nicht entbehren. Ein gewisses historisches Interesse beansprucht das umfangreichere Schlußgedicht des zweiten

Unsterblich an der Gottheit Throne, Die schwesterlich mit Weisheit spielt, Dort zeigtest du mir die Newtone, Und Deutschlands Wolf und Lokens Bild!

Bum Urvater emporgeschwungen haft du Leibnigens beste Welt Mir reizend, hand in hand geschlungen So nah, so lebhaft aufgestellt! —

<sup>1)</sup> Bergl. 3. B. das Gedicht an feinen Freund und Lehrer Frang Rovocid:

Bändchens "Ueber die Regierungsformen", das jedoch in formeller Hinsicht noch dem Zwange des Alexandriners huldigt und in seiner chronikartigen Aufzählung geschichtlich merkwürdiger Persönlichkeiten und Ereignisse in der zweiten Hälfte ermüdend wirkt.

Auch auf Högen übte Blumauer's Manier, manche oft nicht gerade poetische Gegenstände humoristisch zu besiegen, einen unverstennbaren Einfluß aus, dem Wiener Dichter nachzuahmen, wenn auch Högen sich die Stoffe passender wählte und den oft gemeinen Ton des Dichters der Lieder "an die Gans" u. dgl. nicht ganz anzuschlagen verstand. Ich erwähne, daß in dem nun folgenden Beispiele eines derartigen Gedichtes Högen's, das im Jahre 1791 entstand, der Dichter selbst beifügte: (nach Blumauer). Das Gedicht lautet:

# Un den Schnee.

Herr Schnee! ich sag' es ihm ganz rund, Sein Lob wird nie aus meinem Mund, Aus meiner Feber fließen; Und seh er weiß, und noch so weich, So muß er mir boch immer gleich Für seine Thorheit bußen.

Berworfen hat ihn die Natur; Drum gab sie auch dem Herrchen nur Sein Dasenn halbgefroren; Denn Wärme hieß die Priesterinn Des Frostes, die erstarret, ihn Zum Zwitter hat gebohren.

Kaum rückt ber kahle Winter an, So pflegt er als sein Tochtermann Mit Flocken uns zu plagen; Sein Weibchen Kälte glaubt mit Recht Der Menschen zitterndes Geschlecht Durchs ganze Land zu jagen. Wie tob't und wühlt der Bösewicht In Mädchen Busen! Geht es nicht Sie weiblich durchzustäuben, So pflegt die Armen der Barbar Mit Fieber, Keuchen, und Catharr Und Schnuppen zu betäuben.

Und pflegt er bann sein prahlend Weiß In helles spiegelglattes Eis Bur Nachtzeit einzuzwingen, Wie liftig, tütisch und geschwind Sucht er bann manches gute Kind Bum nahen Fall zu bringen?

Und pflegt er boch zur Winterzeit Ein Bischen von Ergestlichkeit In Schlitten uns zu schenken; So muß er, — baß ber kleine Mund So mancher Dame blau und wund Gebeiget werde, — benken!

Und läßt ihn dann von Schmud entblößt Zum hellen Wasser aufgelößt Bom Thurm die Sonne thauen; So läßt er noch durch sein Geschick Die schöne Lehre uns zurüd:

Dem Prahler nie zu trauen!

Das Gleiche, was ich über das hier angeführte Gedicht gesagt habe, gilt für das "An meine Harfe", in dem Högen ebenfalls Blumaner's Ton anschlägt. Daß der Dichter auch tiefes Gefühl und wahren Ernst zeigt, beweisen mehrere der Poesien, in deren einigen auch er seine philosophische Weltanschauung niedergelegt. Schwermüthige Klänge durchziehen zuweilen die Sammlung, welche nicht immer den leichten lyrischen Ton auf dem Gediete des Humors und der Liebe beibehält. Man höre etwa einen Theil des Gedichtes: "An mein Grab", das überhaupt zu einem der besten zählt.

Soll ich bich lieben, ober haffen? Wit Freude bir entgegengehn? Soll ich bich fliehen? Und gelassen Rach beinem Schreckenbilde sehn? —

Entriffen dieser Muttererde, Und hingeworfen in die Nacht, Wo durch kein schöpferisches Werde Wein Geist aus seinem Schlummer wacht! —

Wo mich verlaffen, unbebauert Die Ewigkeit mit Träumen schreckt; Wo nie der Menscheit Hilfe lauert, Berwesung meine Hülle deckt!

Wo jede Freude biefes Lebens Im mütterlichen Nichts zerschnellt; Wohin, vertrodnet, und vergebens Des Menschenfreundes Thrane fällt!

Woher dieß schaubervolle Zittern, Das kalt durch meine Seele schleicht? Im letten Hauche noch der bittern Erinn'rung dieses Dasenns weicht? —

Ich werbe sein! Wo Tobtenschlummer Rie auf des Geistes Schnellfraft liegt; Und wo verkörpert nie ein Kummer Die frengebohrne Seele drückt!

Wo um bes Schmerzens Trauerstücke Bergessenheit, und Dämm'rung fließt; Wo sicher vor bes Neibes Tücke Sich Freundschaft an die Liebe schließt!

Manchmal gelingt bem Dichter auch eine kräftige Sprache, wie in ben Gebichten "Rudolph von Habsburg", "An das Glück" und n anderen mehr. Spigrammatische Stücke finden sich besonders in dem weiten Bändchen nicht selten vor, viele schlagen den zeitgemäßen asciven Ton an, wie er ja seit den "Wiener Musenalmanachen"

für jeden Poeten nothwendig geworden war, allein manche wissen mit harmlosem, nicht anstößigen Witz den Leser zu erheitern. Bon diesen kleineren Gedichten, die jedenfalls zu den besten Leistungen Högen's gehören, führe ich zum Schlusse noch einige an:

# Nationalftolz.

Ein beutsches Mäbchen halt auf guten Ton, Und pflegt auf Ehre ihrer Nation Mehr als die frechen Gallier zu wachen! Auf diesen Borzug stolz will ich gewiß Nur heimlich, und in Finsterniß, Sprach Lottchen, füssen oder — lachen.

# Un mein Beannettchen.

Sie schmollen, daß ich alle Mädchen frene, Mit allen Mädchen munter bin; Denn niemal, sagen Sie, bestehe wahre Treue In einem ungebundnen Frenheit-Sinn. — Ich muß gestehn, ich wünsche mir kein Band, Jeannettchen! als burch ihre Hand!

# Dank und Gegendank.

Der Bodagrift.

Nimm guter Junge hier zum Dant die fleine Gabe; Nimm alles, was ich habe.

#### Rarl.

Rein! bafür bant ich bir!

Es bürften so ziemlich alle hervorragenden poetischen Erscheinungen Steiermarks, welche in den letten drei bis vier Decennien
des achtzehnten Jahrhunderts für das Land und für die öfterreichische Literatur überhaupt irgend welche Bedeutung erlangt haben, im Obigen berücksichtigt worden sein, manche derselben vielleicht sogar mehr, als sie es auf den ersten Blick verdient zu haben scheinen. Der Schein wird auch hier trügen; manche der besprochenen Persönlichfeiten zeigt uns in ihren Werken, in ihren Liebern und Gebichten

vielleicht nur den Ginfluß des gewaltig beginnenden Literaturlebens in Deutschland; aber gerade badurch, daß fich diefer Ginfluß fundgibt, gerade in dem Umftande, daß trot fo vieler Schranken, welche ber geiftigen Entwicklung innerhalb ber öfterreichischen Staatsgrenzen gezogen maren, fich bas Beiftesleben ber großen Dichterheroen unferer Nation im Rleinen in der Literatur eines verhältnismäßig nicht um= fangreichen Landes, ja ich möchte fagen einer Provinzialftadt abspiegelt, liegt die Bedeutung besselben. Schiller und Goethe 1), Berber, Wieland, Leffing, Rlopftod und Bellert, alle die Dichter bes deutschen Baterlandes wirkten eifrig fort und ihre Wirkung hat sich bis in ben äußersten Guden Defterreichs erftredt, wo Deutsche wohnten, und gerade um diefelbe Zeit bestieg in diesem Defterreich ein Regent den Thron, der Runft, Literatur und Wiffenschaft von so vielen Fesseln befreite, welche fie bis dahin umschlungen gehalten hatten, der die Aufklärung zu verbreiten suchte, wo immer er dies nur ver= mochte, ber dem Staate jum Segen geworben mar, beffen Wirfung bis auf die heutigen Urentel fortbauert.

<sup>&#</sup>x27;) Eine intereffante Besprechung bes "Sonnabends-Anhangs" über Goethe's "Hermann und Dorothea", die erste, welche in der Stadt überhaupt erschien (24. Februar 1798) und zugleich als Sthiprobe der Recensionen in dem Blatte dienen kann, folgt in Beilage VI.

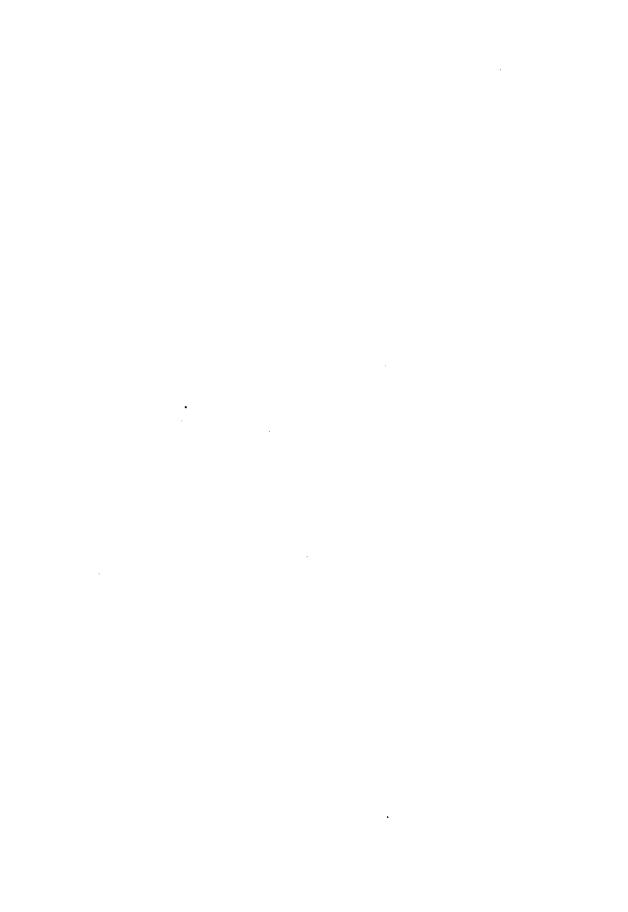

# ٧.

# Gelehrte.

Die Gelehrsamkeit und ihre Bertreter zur Zeit Maria Theresta's in Graz. Bestimmungen ber Kaiserin, die Profesoren ber Hodschulen betressend. Die Universität in Graz und die Jesuiten. Die frühren Zeiten ber Universität und ihre Bebeutung. Der Kirchenrechtskehrer Saspar Royto, sein Leben und seine Schristen. Franz X. Gmeiner und seine Bebeutung für die Bissenschaft der Literaturgeschichte an der Grazer Hodschule. Gedankengang seiner Rebe über diese Wissenschaft vom Jahre 1775. Der Phhister Leop. Gottl. Biwald und seine hervorragende wissenschaftliche Stellung. Franz X. Soll. v. Reupauer und seine freisinnigen Schristen. J. Werneting, Prosessor der schönen Wissenschaft und eine De auf die Eröffnung der Grazer Bibliothet. 1781. Naultnius Julius Schar, der "Bater der keiermärklichen Geschichtsssschulen und seine wissenschaftliche Bedeutung. Markus Sandmann, Schriststeller und Bibliothetar in Graz. Andreas Pucher und das Boltsschulwesen der Steiermark. Casetan Kranz von Leitner. Carl Kindermann, "der Freund des Keiermärklichen Bolkes", seine abenteuerlichen Schässle und seine für Steierwark wichtige literarisch-wissenschulen aus das Geistessleben.

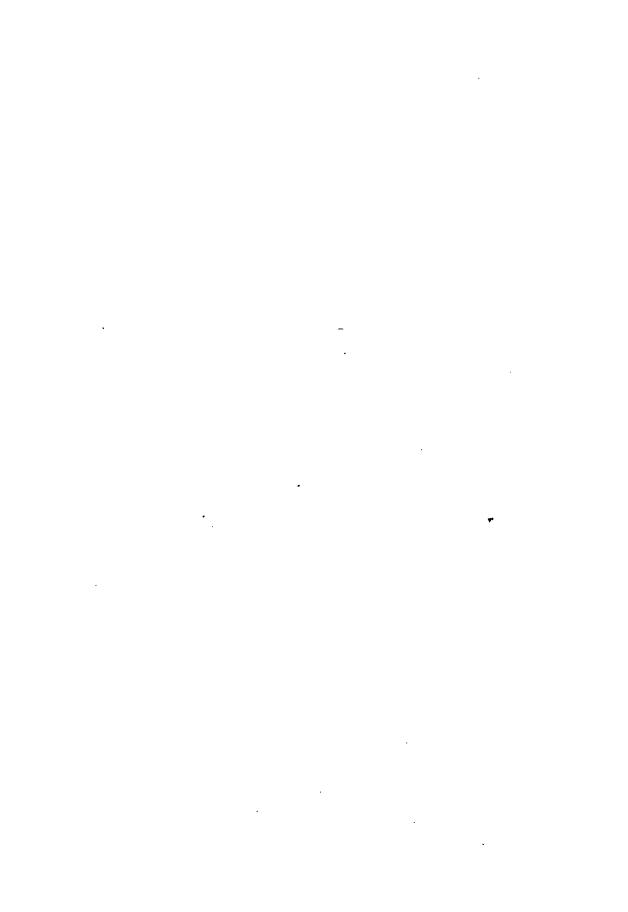

"Belehrte Gräger, die fich durch Schriften befannt machten", führt icon A. 3. Cafar in feiner "Beschreibung ber f. f. Sauptftadt Grät" (1781), und zwar feit bem fünfzehnten Jahrhunderte an diefelben vertheilen fich etwa folgendermaken: vier auf das fünfzehnte Jahrhundert, fünf auf das sechszehnte Jahrhundert, darunter besonders ermähnenswerth David Tanner, der erfte und Sauptprediger der lutherischen Lehre zu Graz, neunzehn auf das siebzehnte Jahrhundert und sechszehn auf das achtzehnte Jahrhundert bis zur Drucklegung bes Werkes. Man fann dabei die Wahrnehmung machen, daß bis zur Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts ausschlieglich dem geiftlichen Stande angehörige Berfonen dem Gelehrten- und Schriftstellerthume zugezählt werden und erft um diefelbe Zeit, da die von mir früher besprochene Journalliteratur fich zu entfalten anfing, das Beistesleben frischer zu pulfiren begann. hatten bis in die Siebziger-Jahre noch die gelehrten Jesuiten der Universität einzig und allein auf allen Bebieten ber Wiffenschaften als Bertreter und Pfleger berfelben gegolten, so fanden sich seit Josef II. auch in Graz ichon Profangelehrte und der Beift der Wiffenschaft begann sich rascher und ungehinderter von der fteierischen Sauptftadt aus zu verbreiten. von mir ichon früher citirter Schriftsteller, der Berfaffer ber "Sfige von Grät" fpricht in dem genannten Werkchen unter dem Capitel "Schriftsteller" ben Sat aus: "Dag es in Brat bisher nur wenige große Manner im Felbe ber Wiffenschaften gegeben hat, barf man sich nicht fehr mundern, da alle öfterreichischen gander baran Mangel litten und die Literatur vor nicht langer Zeit noch erft in ihrer

Rindheit war. Doch gab es immer einige, die fich nach bem Beifte ber Zeiten, da fie lebten, burch Schriften bekannt machten."

Der Berfaffer der "Sfigge" fahrt dann im Berlaufe der Ginleitung seines Capitels fort: "Es ist hier nicht die Absicht, alle jene Grätzer oder in Grätz lebenden Manner anzuführen, die je etwas haben abdrucken laffen. Wir wollen nur von den vorzüglicheren in einer alphabetischen Ordnung Meldung machen, die gleichsam gur rechten Zeit die Feber ergriffen, und durch ihre Schriften über die Stadt und das gange Land Licht verbreiteten." Trot der Ginichränfung, die sich der ungenannte Berfasser hier auferlegt, sollte man nach biefen Gagen doch meinen, eine Bahl von jenen Schriftstellern und Belehrten angeführt zu finden, die für das Beiftesleben ber Dauptftadt und bes Landes besonders bedeutend geworden, aber die Reihe ber angeführten Namen ift fehr furz. Daß es übrigens, wie mit bem Beiftesleben überhaupt, fo auch insbesondere mit ben eigentlichen Belehrten lange Zeit bis zu Ende des zweiten Drittels des achtzehnten Jahrhunderts schlecht beftellt mar, weift der Absatz in dem Werke biefes Schriftstellers, welcher aus dem "Literatur" überschriebenen Capitel stammt, und ben ich hier anführe, mit zur Benüge nach.

"Grät war, wie überhaupt alle öfterreichischen Länder, so unglücklich, daß es bis auf Maria Theresiens Regierung kaum wußte, was Litteratur sen. Zwar prangte es schon lange vorher mit einer Universität, und glaubte sich, der Himmel weiß es, wie hochgesehrt, weil jährlich einige Dutend Schüler in der Theologie den Doktors-hut erhielten, oder einige seiner Söhne zu Magistern in der Philossophie kreirt wurden; demungeachtet war es so unwissend, als immer eine Stadt unwissend senn kann. Die damaligen Pächter der Wissenschaften waren entweder selbst Idioten, oder es war ihnen daran gelegen, die Grätzer in der dickesten Ignoranz zu erhalten. Ein theologisches Kompendium, eine aszetische Betrachtung für die marianische Sodalität, einige Sätze für die disputirenden Kandidaten der Doktorswürde, waren beinahe die einzigen Gegenstände, welche

die ebenfalls einzige Buchdruckerei beschäftigten. Run brach einiges Licht hervor. Die Studien murben verbeffert, die Beschichte von denfenden scharfsichtigen Männern vorgetragen, die nicht auf bas ita habet Baronius gleich mit bem Ropfe nickten, fondern felbst untersuchten, felbst prüften. Grat ift in diesem Fache von einem Roito zuerst erleuchtet worden, ein Smeiner trat in seine Kufftapfen. Die mahre Physik tam burch einen Bimald empor. Gin für Inneröfterreich erschienenes Wochenblatt erweckte endlich - obichon es sich nicht lang erhielt — den Beift der Brater auch zur Liebe der schönen Wiffenschaften." "Zu Anfange der Regierung Josephs", schließt der Berfaffer fein Capitel, "war man ichon ziemlich weitgekommen. Man fieng icon an, die Boltaire, Wieland, Leffing, Rouffeau u. a. m. zu lesen. Die Litteraturzeitungen murben etwas gemeiner, und kaum erschien ein neues vortreffliches Werk, so sah man es schon auch in ben Banden bes Bublikums, freilich nicht allgemein; aber - in einer lange Zeit ftodfinfter gemefenen Stube macht jeder Funke großes Auffehen."

So weit der Berfasser der "Stitze von Grät,", der allerdings in seiner stark satyrischen Schreibweise vielleicht etwas zu weit geht, aber leider in der Hauptsache, wie wir ja schon im Berlaufe der früheren Darstellung zu sehen Gelegenheit gehabt, Recht hatte, ja noch mehr, diese Zeichnung charafterisirt das ganze wissenschaftliche Leben des Staates bis zu jener Zeit, zu welcher eine Maria Theresia das Scepter führte.

Damals schon wurden die Zustände besser, man verfolgte mit Aufmerksamkeit wissenschaftliche Bestrebungen und insbesondere den Mitgliedern der Universitäten wurden verschiedene Begünstigungen gewährt, welche schon darauf hinweisen, daß man den Gelehrten zu schätzen, daß man seine Arbeiten zu würdigen wußte. Im Jahre 1763 erschien sogar (unterm 4. Juni) eine Berordnung, welche festsetzt, daß "die Prosessoren, so eine gelehrte Schrift in Druck geben, eine Belohnung zu erhalten" hätten und eine zweite Berordnung vom 3. September 1768 verfügte, "daß die öffentlich anzustellenden

Professoren keine Ravakters noch Karenztage" zu erlegen brauchen. Schon die erstere Bestimmung wirft das günstigste Licht auf die Achtung, welche man vom hohen und höchsten Ort aus der Wissenschaft ents gegenbrachte, weist aber freilich auch vielleicht darauf hin, daß es nothwendig erschien, den wissenschaftlichen Geist durch solche außersordentliche Belohnungen zu weden und anzueisern.

Leiber läßt sich nicht leugnen, daß später die so unendlich drückenben Censurbestimmungen der freien Wissenschaft ein oft unüberwindsliches Hemmniß in den Weg legten und dem wirklichen Forscher nicht nur den Weg zur Oeffentlichkeit versperrten, so daß er keine Aussicht hatte, die Resultate seiner Forschung publiciren zu können, sondern auch durch die vielfachen Mißhelligkeiten, denen selbst der gelehrte Schriftsteller bis zum Erscheinen seines Werkes oft ausgesetzt war, ihm überhaupt zu aller und jeder Arbeit von vornherein die Lust benahmen, gerade so, wie dies bei den Schriftstellern auf dem Gebiete der schönen Literatur der Fall war.

Ich will hier gleich bemerken, daß die nachfolgenden Zeilen den Begriff des "Gelehrten" nicht im engsten Sinne umfassen und daher sich auch Namen von Männern sinden werden, die nur überhaupt für die Wissenschaft und Bildung in irgend einer Richtung thätig gewesen sind, ohne daß man die Träger derselben zu dem eigentlichen Berufsgelehrtenstande zählen könnte. Letzterer stellte sich ja im vorigen Jahrhundert überhaupt nicht in solcher Art dar, wie heute, und der Eulturhistoriter weiß es, welcher ausgedehnte Gebrauch mit dem Worte "Gelehrt" damals gemacht wurde; ich erinnere beispielsweise nur an die verschiedenen gelehrten Zeitschriften, welche in den Siedzigers Jahren und später erschienen und sich oft auf einem Felde bewegten, das man heutzutage ganz anders, als gelehrt, nennen würde.

Selbstwerständlich find einige Mitglieder der Universität vor Allem in's Auge zu fassen, da gerade sie für das Geistesleben der Aufstärungsperiode in Steiermark von so hervorragender Bichtigkeit wurden. Es ist schon erwähnt worden, daß die gesammte Universität den Jesuiten untergeordnet erschien, alle Lehrkanzeln waren durch

Mitglieder des Ordens befett. Die Jesuiten murben schon im Jahre 1573 in der Stadt eingeführt und ihnen die Schulen übergeben, welche früher, und zwar feit dem Jahre 1278, die deutschen herren am Leech 1), benen fie Raifer Rudolf übertrug, innehatten. Die Jefuiten, welche Anfange nur in ben "Gramatikalclaffen" lehren burften, erhielten bald auch die "Sumanitätsclaffen" übertragen. Die höhere Lehranftalt bestand um 1580 noch aus vier Professoren der Theologie und drei Professoren der Philosophie. Sie befag einen Rangler, und der Rector des Collegiums mar zugleich Rector magnificus der Unstalt. Diese erhob endlich im Jahre 1586 Erzherzog Carl zur Universität, beren Errichtung Bapft Sixtus V. bestätigte. 3m Beisein bes Erzherzogs und ber Landstände murde biefe Beftätigung in ber Soffirche verlefen, dem Rector Beinrich Roliffer übergeben und die heilige Catharina zur Schutpatronin ber Universität erwählt 2) 1594 bestätigte Erzherzog Maximilian die Universität und verlieh ihr eigene Gerichtsbarkeit (forum academicum). Zur Erhaltung der Universität hatte im Jahre 1601 Raifer Ferdinand II. dem Collegium der Jesuiten das Fürstenthum Millstadt in Rarnten, welches früher ben St. Georgs-Rittern gehörte, geschenkt (mit ber Bedingung jedoch, baß fie die alten Ritter und Solbaten des Ordens lebenslänglich erhalten sollten). Nach S. M. Richter 3) ftand in der Zeit, als der steiermärkische Abel noch ein ftarker Anhänger des evangelischen Glaubens war, die ichon bestehende hohe Schule ju Brag noch in innigem Zusammenhang mit ben protestantischen Universitäten Deutschlands, wie schon die Namen ber Rectoren: Beinrich Ofius aus Leipzig, Philipp Marbach aus Strafburg, Berifterius aus Ilmenan, Johann

<sup>1)</sup> Bergl. oben G. 14, auch Dr. R. Beinlich's treffliche Arbeiten in ben Grager Ghmnafialprogrammen von 1864 ff.

<sup>2)</sup> Daher auch lange nachher noch jährlich am Catharinentage die Studienbirectoren, der Rector magnificus und die Prosessoren der Hochschule unter Boraustragung der drei Pedellenstäbe in ihren Doctormanteln einen seierlichen Einzug in die Kirche hielten, wo von einem der Prosessoren eine lateinische Rede gehalten wurde.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 71, insbesondere nach R. Beinlich's eingehender Darftellung.

206 Gelehrte.

Bapius aus Franken, Johann Regius aus Danzig u. s. w. andeuten; daß dies unter der Herrschaft der Jesuiten anders wurde, ist natürlich. Die Universität wurde von jetzt an immer mehr mit Privilegien ausgestattet dis in's 18. Jahrhundert. Kaiser Josef II. hob bald nach der Aushebung des Ordens selbst im Jahre 1782 auch die Universität auf, die nun unter dem Titel eines Lyceums fortbestand; das Recht, Doctoren zu graduiren, besaß nun nur die philosophische und theologische Facultät. Erst lange nachher, im Jahre 1827, wurde das Lyceum wieder in die heute bestehende Universität umgewandelt, welche von dem crsten Gründer und von dem Neubegründer den Namen der Carl Franzens-Universität führt.

Unter die Mitglieder dieser Hochschule, welche durch besondere Gelehrsamkeit sich zu Ende des von mir in's Auge gefaßten Jahr-hunderts bemerkbar gemacht, gehört vor Allem Caspar Ronko. Dersselbe war special auf theologischem Gebiete, besonders auf dem der Kirchengeschichte thätig, ist aber schon deswegen für die weitesten Kreise von Interesse, weil er als Leiter des in Graz bestehenden Seminars für die Jugendbildung so unendlich viel beigetragen und von größtem Einflusse gewesen ist. Als Gelehrter genoß und genießt Ronko übrisgens eines ausgezeichneten Ruses.

Ronto war zu Anfang des Jahres 1744 zu Marburg in Steiermark geboren, wo er auch seinen ersten Unterricht erhielt, die Gymnassassen, wo er auch bie philosophischen Studien mit Auszeichnung vollendete. Im Jahre 1763 begab sich Ronto sodann nach Wien, wo er sich eingehend mit mehreren Wissenschaften beschäftigte, insebesondere auch mit der Rechtsphilosophie oder dem "Naturrecht", wie diese Wissenschaft, damals erst in dem Anfangsstadium ihrer Entwicklung begriffen, genannt wurde, die er unter der Leitung des Freiherrn v. Martini betrieb, und mit der Kirchenrechtswissenschaft, worin Paul v. Riegger sein Lehrer war. Sodann erst kehrte der strebsame junge Mann nach Graz zurück, um Theologie zu studiren. Hier zeichnete er sich bei zwei der damals üblichen öffentlichen Dies

putationen aus, die zur Erlangung der Doctormurde abgehalten merben mußten. Ropto's Thätigkeit entzog fich aber nun, nachdem er 1766 zum Briefter geweiht mar, ber Deffentlichkeit, benn er erhielt vom Bifchofe von Sectau, Josef Graf v. Spaur, die Seelforge in ben zwei kleinen Bfarrgemeinden Zellnit und Witschein übertragen, wo er geräuschlos und unbeachtet seines Amtes maltete, fich aber dabei fortwährend mit feinem Lieblingestudium, der Rirchengeschichte, beschäftigte. Dies Studium betrieb er besonders durch den Berkehr mit einem Pfarrer Temmerl, ber fich in Leutschach befand, angeregt, um fo eifriger, als ihn diefer "in die Renntnig der wichtigften, damals in Sübbeutschland noch taum bekannten Schriften ber vorzüglichsten Biftorifer einweihte und ihn auf die reichhaltigen Werke ber frangösischen Befchichtsforicher aufmerkfam machte; fo bilbete fich Ronko an ben Werken eines Claudius Fleury, Boffuet, Boltaire, Tillemont und Bierre Banle, und hatte es bald dahin gebracht, daß die Regierung auf seinen Renntnifreichthum aufmertsam murde. Maria Theresia berief ben gelehrten Mann benn auch im Jahre 1773 als Professor ber philosophischen Wiffenschaften — die freilich bamale noch gang im Dienste ber Theologie standen - nach Graz, wo er 1774 das Lehramt der Kirchengeschichte an der Universität übernahm. 1777 wurde an Ronto die Stelle des Directors am Studentenseminarium übertragen. Der innige Berkehr, in den er hier mit seinen Böglingen die Abeligen speiften sogar an der Tafel des Rectors - trat, ermög= lichte es ihm, auf Beift und Gemuth derfelben in bedeutender Beife einzuwirken. Ropto mar es auch, unter beffen Aufficht der nachher jo bedeutend gewordene Dichter Josef v. Ralchberg gestellt murde, in dem der Gelehrte ichon damals bas hervorragende Talent entbedte und ben er durch unbeschränkte Benützungefreiheit feiner reichhaltigen Bibliothet und auf verschiedene andere Beise in feinem wissenschaftlichen Streben marmftens unterstütte. 1)

Ropto weilte aber nicht mehr lange in Graz. Die Grazer Unisversität wurde 1782 in das Lyceum verwandelt, die Lehrkanzel des

<sup>1)</sup> Bergl. Geite 139.

208 Gelehrte.

Rirchenrechtes mit berjenigen ber Rirchengeschichte vereinigt, und Sofef II., welcher unterdeffen die Regierung angetreten hatte, berief ihn an die Brager Sochschule, wo er ein außerordentlich gablreiches Auditorium fcon bei seinen ersten Bortefungen vor fich fab. Die Bahl feiner Buborer wuchs von Jahr zu Jahr und ber Hörfaal bot, wenn Ropto vortrug, einen gar seltsamen Anblick. Winklern schildert denselben folgendermaßen: "Man fah in feinem Borfaale Bafte fast aus allen Standen. Man sah Avelige, man sah Staatsbeamte, geistliche Borfteher und Brofessoren, weltliche Studirende und Candidaten zum Beltpriefterftande; man fah Religiofen von jeder Gattung: Bramonftratenfer, Kreuzherren mit dem rothen Stern, Benedictiner, Cifterzienser aus allen Stiften Böhmens, zum Theil auch Mährens; man fah Auguftiner, Dominitaner, Franziskaner, Serviten, Karmeliter, Baulaner, Rapuginer; und diese alle in ihren von einander fehr unterschiedenen Ordensfleidungen." "Ein intereffanter Aublick!" ruft Binklern aus, "werth, daß ein Chodowiecky oder Rohl diefe Scene bargeftellt hatte!"

Im Jahre 1785 wurde Royko von der gelehrten Gesellschaft zu Anhalt-Bernburg als Mitglied aufgenommen, 1790 wurde er zum Decan der theologischen Facultät erwählt und 1791 vom Kaiser Leopold als Rath und Reserent in geistlichen Angelegenheiten zur Landesstelle Böhmens berufen. 1793 ernannte ihn Kaiser Franz zum wirklichen Gubernialrath. Am 9. August 1797 wurde Royko zum Rector magnificus der Prager Universität erwählt. Im Jahre 1807 wurde er als Domherr bei der Collegialkirche zu Allerheiligen am Prager Schlosse seinlicht installirt und im April 1819 endete er sein für die Wissenschaft so erfolgreiches Leben im 75. Lebensjahre, nachbem er durch 36 Jahre als Lehrer und Staatsbeamter, als Gelehrter und Schriftsteller unermüblich thätig gewesen.

Bon seinen Schriften nenne ich nur einige ber bedeutendsten, die in deutscher Sprache erschienen sind, vor Allem sein Hauptwerk "Geschichte ber großen, allgemeinen Kirchenversammlung zu Kostnit,", vier Theile (Grät, Weingand und Ferstl, und Prag, v. Schönfeld. 1781—85), welches den Berfasser berühmt gemacht und ihn den ersten

Gelehrte. 209

Kirchenhistorikern anreihte. Außerbem erschien von Ropko, jedoch schon in Prag, eine "Einleitung zur christlichen Religions» und Kirchensgeschichte" (1788 und in zweiter Auflage 1790), welche auch die Grundlage seiner Borlefungen bilbete, und die "Christliche Religions» und Kirchengeschichte" (vier Bände, Prag, 1789—92), gleichfalls eine gelehrte Ausführung des von ihm in Vorlesungen besprochenen Stoffes.

Zeigte schon Ronto sowohl in seinen Schriften als auch in seinen Borträgen einen unter den Zeitgenossen seltenen Freimuth, war schon sein bedeutendes geordnetes Wissen mit einer Ueberzeugungstreue gepaart, die unter den österreichischen Gesehrten der Aufklärungsperiode sich erst nach dem Regierungsantritte der großen Kaiserin und insebesondere eines freisinnigen Josef bemerkdar machte, ist Ronto daher schon zu jenen Geistern zu rechnen, die dem hereinbrechenden Lichte mit hellem, erwartenden Auge entgegenblickten, so haben wir es in dem Manne, auf welchen ich nun zu sprechen komme, obgleich auch er das Ordensgelsübe abgelegt hat, doch mit einer für das geistige Leben noch wichtigeren und insbesondere in einer Richtung charakteristischen Persönlichkeit zu thun, es ist dies Fr. X. Gmeiner.

Franz Xav. Gmeiner wurde zu Studenit in Steiermark im Januar 1752 geboren und absolvirte seine Studien in Graz. Daß seine Bildung keine einseitig theologische war, beweist der Umstand, daß er sich neben dem Doctorate der Theologie auch das der Philossphie erward. Seine Liebe zu den geistlichen Wissenschaften war getheilt mit seiner Neigung für Kunst und Literatur. Im Jahre 1779 wurde er als Weltpriester außerordentlicher Prosessor des Kirchensrechtes an der Grazer Universität, später ordentlicher Prosessor der Kirchengeschichte. Er wurde 1816 zum kaiserlichen Rathe ernannt und erhielt das Directorat der philosophischen Facultät an der Universität übertragen. In dieser Stellung starb er in Graz im Februar des Jahres 1824. Sein 1782 erschienenes freimüthiges Werk "Beweis, daß die Ordensgelübde jener Orden, die der Landesfürst in seinen Staaten nicht mehr dulden will, ohne vorhergehende Dispenschlossen.

sation ihre Berbinblichkeit verlieren" (Wien und Grät) empörte "Ales, was zur Zelotenpartei gehörte" und zog ihm vielsach Haß und Bersfolgung zu. Aber Gmeiner war nicht der Mann darnach, seiner Ueberzeugung untreu zu werden. Er war einer der hervorragendsten Bertreter der wissenschaftlichen Aufklärungsliteratur in Graz und wohl der Erste, der es gewagt hatte, bei den Resormen Kaiser Josef's II. in seinen Ansichten und Meinungen auf die Seite des großen Monarchen zu treten, was um so bewunderungswürdiger erscheint, da Gmeiner als Priester einen ungleich schwierigeren Standpunkt bei seinen Bekämpfungen hatte als jeder Laie.

Für das Grazer und damit auch für das ganze öfterreichische Geistesleben ist Smeiner dadurch besonders interessant, daß er, als der Erste, Vorlesungen über Literatur abhielt, die von einem zahlereichen Zuhörerkreise besucht wurden. Diese Wissenschaft kannte man noch in den Achtziger-Jahren als solche in Desterreich fast gar nicht und der Dichter Michael Denis in Wien war der erste österreichische Prosesson, welcher in unserem Kaiserstaate und zwar am Wiener Theresianum über altdeutsche Dichtkunst und Literaturgeschichte Vorlesungen hielt. 1) Winklern erwähnt, daß Gmeiner's Lehrbücher selbst außer Desterreich auf Universitäten eingeführt wurden und führt insbesondere an, "daß im Jahre 1807 mehrere hundert Exemplare dersselben nach Coimbra in Portugal abgesendet wurden."

Diese Richtung von Gmeiner's wissenschaftlicher Thätigkeit ist zu wichtig, als daß man sie nicht eingehender beleuchten sollte. Schon im Jahre 1775 erschien "Franz Xav. Gmeiner Eingangsrede über die Lehre der Litteraturgeschichte" (bei den Widmannsstätterischen Erben) in Druck und proclamirte seine Stellung zu der für Desterreich eigentlich fast ganz neuen Bissenschaft. "Ist die Litteraturgeschichte einer Ausmerksamkeit würdig," erklärte Gmeiner in dem Vorworte zu seiner Schrift, "so ist sie es gewißlich von diesem Gesichtspunkte, in welchem sie eine Verbindlichkeit mit den Werken des guten

<sup>1)</sup> Bergl. oben Seite 128.

Befcmades hat. Alle iconen Runfte vereiniget ein genaues und bruderliches Band; dieß ift der machtige Entscheidungsfat, ben ber römische Redner gemacht hat (Etenim omnes artes, quae ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune vinculum, et quasi cognatione quadam inter se continentur. Cic. pro Archia poëta). Rann ich nicht dieses auch mit gutem Rechte von der Litteratur= geschichte behaupten? - Ich will biefen Sat etwas naher prufen, ich will burchsuchen, auf was Art die Litteraturgeschichte mit den Werken des guten Geschmades verknüpfet fene u. f. m." folgende Abhandlung gerfällt in brei "Säte", beren Inhalt burch bie Ueberschriften: "Die Litteraturgeschichte ift mit den Werken des guten Befchmactes unmittelbar verbunden," "die Litteraturgefcichte ift mit der Philosophie mittelbar verbunden" und "die Litteraturgeschichte ift mittelbar mit den Sitten verbunden," bezeichnet ift. Smeiner macht nur auf die Wichtigkeit aufmertfam, welche bas Stubium ber Werke bes guten Geschmacks für die Jugend habe, auf ben veredelnden Ginflug, den diefes ausübe. Er weift auf bas golbene Zeitalter der Wiffenschaften und Runfte in Rom und Briechenland hin und auf den Berfall besselben badurch, dag man sich mit ben größten Beiftern biefes Alterthums nicht befaunt machte; er tommt bann auf die Neuzeit zu sprechen: "Woher haben die groffen Beifter Deutschlands und Frankreichs, die uns unser Jahrhundert geschenket, ihre Gröffe erreichet? Richt mahr, aus bem Alterthum; die Sorgfalt, mit der fie uns die Schriften der Alten zu empfehlen suchen, ift Zeuge bavon. Warum hatten die Trauerspiele burch so viele Jahrhunderte ein fo elendes Aussehen? Nicht mahr, weil man die Rothurne bes Aefchplus, ben fichern Schritt bes Sophokles, und die Sittenspruche bes Euripides vergag. Es ichien, als wenn man taum mehr gewußt batte, daß es eine Runft gebe, Trauerspiele aufzuführen, und man muthmaffete nicht einmal, daß sie auch Regeln habe. Auch die Romobie hatte tein befferes Schicffal. "Man bracht die grobe Natur jum Borichein, wo oft ein Boffenreiger auf Roften der Ehrbarkeit mit einem elenden Bige die Buseher ju vergnugen suchte." Man

vergaß diese so wichtige Wahrheit, "daß nur jenes sehenswürdig, was gut und anständig, und daß man nichts hören solle, als was unsere Seele nähret und bessert." Die Majestät der Spopee war entheiliget, die göttliche Leper des Pindars und Horatz verstimmet, der Blitz des Sicero verschwand, und den Donner des Demosthenes hörte man nicht mehr. So mußten die schönen Künste ein Raub der Nachlässigkeit und des Sigensinnes werden. Wir leben zwar in jenem glücklichen Zeitalter, in welchem man die Finsternüssen zerstreuet, und den Schaden mit schönen Werken ersetzet; allein wer ist uns Bürge dafür, daß man nicht wieder dahinuntersteigt, wo man herzgekommen ist."

"Die Litteraturgeschichte," fährt Gmeiner fort, "schützet die schönen Künste vor den Nachstellungen eines blendenden Witzes und einer verderblichen Barbaren, zween gefährlichen Feinden für den Geschmack, denen er schon öfter zum Opfer geworden. — Sie gehet von einem Jahrhunderte in das andere, sie charakterisiret, und zeichenet die Ersten und gröften Genies aller gesitteten Bölkerschaften; an diesem sicheren Leitsaden führet sie die Jünglinge zur Kenntniß der großen Geister und Meisterstücke, behutsam entdecket sie mit einer vernünftigen Kritik das Schöne derselben und warnet vor den Mißsgeburten kleiner Geister."

"Die Natur ist reich in ihren Zügen; die Gränzen des menschlichen Berstands und Herzens hingegen sind eng. Einige lieben das Fröhliche, andere das Ernsthafte, jene das Naive, jene das Große und Majestätische, nur wenigen hat die Natur gegönnet, fast Alles zum umfassen. Es muß also jeder nach seinem Genie Muster wissen, um seinen Geschmack darnach bilden zu können. Die Litteraturgeschichte befriedigt einen jeden: in ihrem weitschichtigen und reichen Felde durchgeht sie alle Naturelle, und weiset, beh welchem Grade jeder stehen bleiben solle. Alle diese Bortheile verschafset die Litteraturgeschichte dem guten Geschmacke. So ist sie also mit dem guten Geschmacke verbunden, und unmittelbar verbunden! — Welch eine wichtige Wahrheit."

Aus ben mitgetheilten Bruchstücken ichon erfieht man, welche Bedeutung Smeiner's Bortrage über diefen Gegenstand für die Sochschule, für die Aufklärung hatten. Allerdinge läßt sich nicht lengnen, daß noch viel verworrene Unfichten, die mancher Rlarung bedurften, auch bei diesem Belehrten, wie bei vielen anderen, die rechte Anschauung trübten, allein in der Sauptfache mar es benn boch icon eine große Errungenichaft zu nennen, daß diefer Mann auf dem Bebiete der ichonen Biffenschaften fo energisch auf die Alten, insbesondere auf die Griechen 1) hinzuweisen magte, daß er biefe als Mufter hinstellte, daß er die Bedeutung flarlegte, welche die Renntnig alter und neuer Dichtwerke für den Jüngling und für feine ganze Ausbildung gewinnt, daß er auf die "groffen Beifter Deutschlands und Frankreichs", die (bis dabin) das achtzehnte Sahrhundert geboren, hinwies, mohlgemerkt zu einer Beit, da die größten diefer Beifter noch gar nicht ober nur mit wenigen ihrer epochemachenden Werke aufgetreten waren. Aber Smeiner that noch mehr; er wies scharffinnig den Zusammenhang der Literaturgeschichte mit ber Philosophie nach, ba man ja "in Bilbung des guten Gefchmades, wozu die Litteraturgeschichte die erste Anlage ift, schon die sittliche Philosophie einfaugt". "Wer wird," ruft er an einer Stelle aus, "die Megiade des groffen Rlopftocks mit Bedacht durchlefen, ohne bag er die Tugend und Religion lieben lernen sollte, oder wer wird nicht aus Popens moralischen Briefen die Borficht des Allmögenden ertennen? Somers und Birgils Gedichte find Behältniffe der Beisheit ber Staatsgeschichte und Regirungsform. Alles diefes findet man in ben Bedichten, und zu allem diesen führet une die Litteraturgeschichte. Lutrez ließ fogar die tieffinnige Metaphyfit in einem poetischen Rleide einhertreten!"

<sup>1)</sup> In den Jesuitenanstalten wurde die griechische Sprache gewöhnlich ftart vernachläffigt; eine "Literaturgeschichte" kannte man überhaupt in den Schulen kaum dem Ramen nach. Bergl. Relle "Die Jesuiten-Gymnasien in Desterreich." Prag, 1873. S. 145 ff.

Auch hier verwechselt der Darsteller Begriffe und bringt sich in manchem Bunkte felbst nicht gang zur Rlarheit; auch hier ift er aber wichtig geworden für die Lehre der Philosophie an der Sochichule und für die Richtung, welche diefelbe genommen, insbefondere aber für die Beschichte der Philosophie, letteres schon dadurch, daß ber gelehrte Mann eine Geschichte ber Philosophie (die einzige, die in Graz erschienen ift) verfaßte; der vollständige Titel derselben lautet: "Literaturgeschichte bes Ursprunges und Fortganges ber Philofophie, wie auch aller philosophischen Secten und Syftemen por und nach Chrifti Geburt. 2 Banbe. Grat 1789." Gine Sammlung "theils profaner, theils geiftlicher Belegenheitsreden" von Smeiner ericien im Jahre 1804 in Graz; besondere Beachtung verdient barunter die Rede: "Die burgerliche und gelehrte Geschichte als Sulfswiffenschaften bei dem Antritte des Lehramtes der Litteraturgeschichte," in welcher Smeiner seine historischen und literarischen Renntniffe glanzend vereinigt zeigt. Um seine Bielseitigkeit hervorzuheben, fei auch noch eine andere schriftstellerische Gelehrtenarbeit Gmeiner's ermähnt: "Das allgemeine beutsche Lehnrecht in miffenschaftlicher Lehrart vorgetragen." 3 Bande. Grag 1795. Alle übrigen Arbeiten übergehe ich, Die Bahl derselben ist bedeutend, alle aber find nur für den Fachmann von Intereffe, mehrere barunter in lateinischer Sprache, fo ein "Epitome historiæ ecclesiasticæ N. T. in usum prælectionum academicarum" (Græcii 1787) und eine "Theologia dogmatica in systema redacta etc." (Græcii 1790). Gmeiner betheiligte fich im zweiten Decennium unferes Jahrhunderts auch als Mitarbeiter an der von mir öfter erwähnten heimatlichen, vortrefflichen Zeitschrift "Der Aufmertsame", für die er speciell einige Biographien fteiermartifcher Landesfürften abfafte.

Damit schließe ich die Betrachtung der wissenschaftlichen Thätigteit dieses fleißigen Mannes, der jedenfalls unter den öfterreichischen Gelehrten jener Periode, nicht nur seines vielseitigen gründlichen Wissens, sondern auch der neuen Richtungen wegen, auf welche er, wie wir gesehen, mehrere Wissenschaften in Oesterreich gebracht hat, Gelehrte. 215

endlich seiner freimuthigen und doch wissenschaftlichen Opposition wegen gegen Institutionen, die ihm nicht zeitgemäß erschienen, einen der bedeutendsten und hervorragendsten Plätze und keineswegs jene Bergessenheit verdient, die ihm zu Theil geworden ist.

Der Mann, auf welchen ich nun zu sprechen komme, L. G. Biwald, dürfte scheinbar nicht in den Rahmen dieser Darstellung passen, da sein Einfluß auf das "Aufklärungsleben" Desterreichs durch die Eigenthümlichkeit des von ihm gewählten Gegenstandes — er war Professor der Physik — mit diesem nicht gerade in einen directen Zusammenhang gebracht werden kann; aber Biwald nimmt als Gelehrter eine so bedeutende Stellung ein und wirkte durch sein Beispiel so sehr aufmunternd auf den Geist der Jugend, die er unterrichtete, daß er füglich zu einem nicht nur der hervorragendsten, sondern auch der einflußreichsten Gelehrten der Hochschule gezählt werden muß.

Leop. Gottl. Bimald, geboren den 26, Februar 1728 gu Wien, erhielt feine erfte Bildung dafelbft. Mit neunzehn Jahren trat er in den Orden der Gesellschaft Jesu, studirte aber weiter und vollendete vom Jahre 1751 bis 1753 die Philosophie zu Tyrnau, nachdem er noch vom Orden aus früher nach Raab gesendet worden mar. Noch bevor er das Studium der Theologie absolvirte, tam er als Lehrer an das Laibacher Symnafium, bald darauf erlangte er ben theologischen Doctorgrad; auch murde er im Jahre 1760 jum Briefter geweiht und schon im Jahre darauf erlangte er auch die philosophische Doctorwürde. Seine ausgezeichneten Kenntniffe machten die Regierung aufmertsam; Biwald murde an der Grazer Hochschule zuerst als Professor der Logik, sodann als Professor der Physik angeftellt. Er mar einer ber Erften in den öfterreichischen Staaten, welcher die Naturwiffenschaft mit fritischem Sinne durcharbeitete, fie von dem Bufte halbmahrer ober falfcher Behauptungen der damaligen Beit reinigte, fie bafur mit ben vielen feit biefer Beit gemachten neuen Entdedungen nach forgfältiger Brufung bereicherte, und ihr diejenige Geftalt gab, welche lange Zeit noch zur Bildung und jum

Unterrichte der Jugend am angemessensten befunden wurde. Ein Lehrbuch der Physik in lateinischer Sprache von Biwald erschien schon im Jahre 1766; auch hatte er eine naturhistorische Arbeit abgefaßt, in welcher er auf Seiten des berühmten Linus Einwände, welche man gegen des Letzteren System gemacht hatte, vertheidigte.

Kunitsch, Biwald's Biograph erzählt: "Ganz Deutschland, Italien, Helvetien, Batavien las und nützte Biwalds Schriften. Nicht minder waren seine Werke bei den Gelehrten in Frankreich und England bekannt. So verbreitete sich der Ruhm seiner Gelehrssamkeit von dem vaterländischen Murboden dis an die gelehrten User der Themse, der Seine und der Tiber. In London, Amsterdam, Paris, Rom, überall ward der Name Biwald mit Hochachtung aenannt."

Die Aufmerksamkeit, welche Biwald's Gelehrsamkeit erregte, trug ihm mehrfach den Ruf an auswärtige Universitäten ein, er lehnte aber jedesmal ab und blieb der Grazer Hochschule erhalten. Häufige Reisen im In- und Aussande trugen noch mehr dazu bei, der Bildung dieses gelehrten Mannes in seiner Fachwissenschaft eine gewisse Abrundung und zugleich eine gewisse Universalität zu versleihen. An den Ufern der Elbe auf einer dieser Reisen lernte er auch persönlich Goethe und Wieland kennen, dazu auch mehrere der berühmtesten deutschen Gelehrten, mit welchen er nachher im Briefswechsel stand.

Joseph II. selbst wandte seine Ausmerksamkeit Biwald zu; er ertheilte ihm den Auftrag "der jungen Geistlichkeit des damals in Graz bestandenen General-Seminariums, zur größeren Ausbildung für ihren Beruf die Naturgeschichte vorzutragen". Hochbetagt starb der gelehrte Greis im Jahre 1805, nachdem ihm noch einige Monate zuvor Kaiser Franz I. nicht nur eine materielle Besohnung durch eine jährliche Gehaltszulage ertheilt, sondern auch die große goldene Medaille sammt Kette verliehen hatte, welche ihm der damalige Landesgouverneur Philipp Graf von Welsberg-Naitenau übergab.

Biwald's Beliebtheit bei Lehrern und Schülern kannte kaum ihres Gleichen; seinem Leichenbegängnisse wohnte eine Menschenmenge bei, wie man sie lange nicht bei einer berartigen Trauerfeier in der Stadt erblickt hatte; die Nachricht von seinem Tode erregte in den weitesten Kreisen die tiefste Trauer. Frei von allen Borurtheilen hatte ja dieser trefsliche Mann auch überall seine Wissenschaft verbreitet so gut er nur konnte, und Allen, die ihn kennen gelernt, war er mit einem so freundschaftlichen Sinne entgegen gekommen, daß man nicht nur den Gelehrten, sondern auch den colen Menschen in dem Berstorbenen betrauerte. Ein Zeichen, welche Berehrung Biwald unter seinen Schülern genoß, bietet der Umstand, daß ihm diese ein Denksmal setzen, eine Büste Biwald's, welche in dem Local der Universitätsbibliothek aufgestellt wurde '), um deren Errichtung sich auch der damalige Borstand der Bibliothek, Marcus Sandmann, einer von Biwald's treuesten Schülern, wesentliche Berdienste erworben.

Es ist bemerkenswerth, daß Biwald zur Abschaffung des Abersglaubens in der Steiermark sehr viel beigetragen, besonders Abersglauben, Naturerscheinungen betreffend, suchte er, soviel nur in seinen

<sup>1)</sup> Diese Bufte befindet sich heute noch im Sauptsaale der Universitätsbibliothet zu Graz; fie stellt Biwald in seinem hohen Alter vor, über der geistlichen Ordenstracht hängt die große Medaille an der Rette. Das hohe Biedestal, auf welchem die metallene Bufte aufgestellt ift, tragt die Inschrift:

Leop. Biwald. Soc.
Jes. Presb. Phys. Prof.
Pobl. Ac. Ord. Ter.
Rect. Magn. Viro
Probo. Justo. Docto.
Mansveto. Lycaei
Graecensis. Decori. Ac.
Ornamento. Amici.
Discipvlique. Lugentes.
Posvere. Vixit. Annos.
LXXV. Docvit. Annos
XLIII. Obiit. Sexto
Idvs. Septembres
MDCCCV.

Kräften ftand, auszurotten und auf dem Gebiete der Naturlehre Licht und Aufflärung zu verbreiten.

Unter Biwald's Anleitung wurden auch in Graz und in ganz Steiermark die ersten Blitableiter aufgerichtet. Die ausgezeichnete Instrumentensammlung, welche Biwald besaß, stellte er gerne jedem Wissensbedürftigen bei gelehrten Untersuchungen auf dem Gebiete der Physik zur Disposition. Eine treffliche Biographie Biwald's hat der von mir schon eitirte Michael Kunitsch, ein Schüler des Gelehrten, verfaßt, die im Jahre 1808 in Graz erschienen ist.

So regte sich bereits allerorts in Steiermark der Geist der Aufsklärung, auf dem die ganze künftige Zeit ihre geistigen Errungensschaften gegründet hat. Daß gerade aus dem Jesuitenorden einige der bedeutendsten Namen zu nennen sind, die unter Joses's Regierung ihre Ansichten zuerst frei zu bekennen wagten, ist eine bemerkenswerthe Thatsache.

Ich fomme in Kurze nun auf einen Mann zu fprechen, der ebenfalls früher Mitglied bes Ordens mar und welcher fich auf dem Gebiete der Rechtsgelehrsamkeit ausgezeichnet.

Franz Xav. Ebler von Neupauer wurde zu Marburg in Steiermark im Jahre 1753 geboren. Er absolvirte seine Studien an ber Grazer Universität und wurde ebendaselbst zum Doctor der Rechte promovirt. Als Professor des Kirchenrechtes und der Landesgesetse an dem Lyceum hatte er bald durch die Gediegenheit seiner Borträge einen bedeutenden Kreis von Zuhörern um sich versammelt. Seine hervorragende wissenschaftliche Tüchtigkeit veranlaßte später Kaiser Josef, ihn als Prosessor an die Universität nach Wien zu berufen, im Jahre 1810 kehrte er aber wieder nach Graz zurück, wo er im Jahre 1832 starb. Neupauer war einer der trefslichsten juridischen Professoren jener Zeit und wurde vom Kaiser Leopold II. seiner besonderen wissenschaftlichen Berdienste wegen in den Abelsstand erhoben. Auch diesem Manne zog seine Freimüthigkeit in Wort und Schrift viele Verfolger zu. Schon die Titel einiger seiner Schriften werden dies in Berücksichtigung der Zeitrichtung in Steiermark begreissich er

scheinen lassen. Er schrieb unter Anderem: "Ueber die Nichtigkeit der sogenannten feierlichen Klostergelübbe" (Grät 1786), "Die Clerisch hat vermög ihrer Einsetzung kein Recht, Gesetze zu geben" (Grät 1787), "Personen, die im verbothenen Grade verwandt oder verschwägert sind, bedürfen nach erhaltener landesfürstlicher Erlaubniß zur Gülztigkeit ihrer Ehe keiner ferneren geistlichen Freilassung" (Grät 1786).

Haupauer in der Schrift: "Borzüge der monarchischen vor den übrigen Regierungsarten" (Wien 1793).

Da eine Aufzählung aller Fachgelehrten nicht im Sinne diefer Schilberungen liegt, ich vielmehr nur jene Männer, die auf wissenschaftlichem Gebiete ganz besonders wichtig geworden sind, vorführen wollte, oder die überhaupt für das Aufflärungsleben Desterreichs und speciell Innerösterreichs von Einfluß wurden, so hätte ich in den erwähnten Persönlichkeiten schon die wichtigsten Vertreter der Grazer Hochschule jener Zeit gezeichnet, die eine besondere Ausmerksamkeit auch heute noch verdienen.

Leiber sind über mehrere Namen, welche noch anzuführen wären, so wenig Daten aufzufinden gewesen, daß weder ein geordnetes biographisches, noch literar-historisches Material vorliegt, welches es ermöglichen würde, ein Bild von der Thätigkeit der Träger dieser Namen zu zeichnen. Ich führe nachträglich noch einen Namen an, der eigentlich unter den Dichtern seinen Platz verdient hätte, da sein Träger aber Professor an der Grazer Hochschule war und auch anderweitig auf wissenschaftlichem Gebiete thätig gewesen ist, passend hier angereiht werden kann.

Es ift Professor Joseph Werneking, von dem ich spreche. Geboren im Jahre 1745 1), murde er Professor ber schönen Wiffenschaften zuerft in Brag, fodann Lehrer der Dichtkunft an der t. f. Therefianischen Afademie in Wien, wo er vermuthlich zu Ende bes Jahrhunderts ftarb. Außer einigen gang unbedeutenden lateinischen Abhandlungen haben fich von Wernefing einige Bebichte erhalten, insbesondere eine Ode: "Ben Eröffnung des Büchersaales an ber hohen Schule ju Brat." (1781), die nicht nur ein bezeichnendes Licht auf den Werth wirft, den man nun ichon einer öffentlichen Buchersammlung beilegte, sondern auch zeigt, daß man im Sinne eines Rlopftod auch auf ber Grazer Sochichule die neuen Gattungen ber Dichtkunft pflegte und zur Anwendung brachte. 36 verzeichne nachstehend das gange Gedicht und schicke zum befferen Berftandniffe voraus, daß eine Buchersammlung zwar bestanden hatte, aber feine öffentliche, und daß Maria Therefia aus einem Universitätshörsaale und bem ehemaligen "Universitätstheater" ichon im Jahre 1778 diefen Saal herstellen ließ, welcher am 19. März 1781 mit einer besonderen Feierlichkeit, wobei ber bamalige Director ber theologischen Facultät Franz Tomitschich eine lateinische Rebe hielt, eröffnet murde 2).

> Berweile Frembling! wenn die Mure dich Noch einmal ans Taurister Ufer bringt, Und fronst du ja der Musen einer; So wag den Schritt, und huldige Der Göttinn hier in ihrer neuen Halle.

3m Dunkel, unwirthbar, bem Auge nur Der reifern Runft entbedet, lag fie lang

<sup>1)</sup> Die Kenntniß bes Geburtsjahres verdanke ich nur einer der besonders aufmerksam gearbeiteten Titelcopien in der k. k. Universitätsbibliothek zu Graz, wo der Name übrigens "Wernekingh" geschrieben ift.

<sup>2)</sup> Man findet diese Rede von Smeiner in's Deutsche übersett in dem oben Seite 214 angeführten Buche: F. X. Gmeiner's Gelegenheitsreden Seite 60.

Die Bahne zu ber heil'gen Stätte, Wo nur der traute Liebling sich Bifgierig der Orakeln Einfluß holte.

Oft scholl o Gräß! des feinern Genius Gerechte Klage stillen Hainen hin Bergebens "Angeschafne Wigkraft Bersiege, gleich dem Wehher dem Die Schleuße fremder Quellen Anfluß wehrte".

Doch endlich scholl fie Biederohren, die Längst mübe Klage; traf bes Weisen Herz, Der, jeder Muse Gastfreund, jedes Talentes Brüfer, die Gefahr Des leistungslosen Mutterwipes mähnte.

Er sann — und schnell enthob dem Busen sich Der Wunsch: hinan, hinan zur Kaiserstadt — Ein Wort am Thon' — Er sprach's: — Und plötzlich Entsteigt der reich'sten Kunde Burg, Thalia! den Ruinen deinen Laube.

Sie sieht — Entheilige die Schwelle nicht Berwegener, der du nach Sittengift An deinen Lieblingsbüchern lechzest; Hier hat die ernst're Muse sich Mit Weisheit, nicht mit Üppigkeit umlagert.

hier such sie Musensohn, und jauchze Dank Den Sphären zu, wo nun Theresien Berklärter Geist mit seel'gen Bliden Das golbene Gepräge ber Wohlthätigkeit auf Ihres Denkmals Zinnen

Froh liest; so lange Tosephs Bateraug Für Künste wacht, und Seines Namens Ruf In der Unsterblichkeit Geleite Zur grauen Nachwelt überzeuht Auch spät'rer Enkeln Segnungen zusammen. Ich wende mich nun einem Manne zu, der für die Geschichte ber Steiermark von wichtiger, man kann sagen von epochemachender Bedentung geworden ist. Obgleich derselbe nicht im Berbande der Hochschuse stand, kann er doch mit Fing und Recht zu jenen Gelehrten gezählt werden, die ihrer Werke wegen untrennbar mit der Universität verbunden sind und verbunden bleiben werden, mag man auch vom kritischen Standpunkte aus diesen Werken gegenüber welche Stellung immer einnehmen.

Unter allen Geschichtsschreibern, welche für das Ende des 18. Jahrhunderts in Graz besonders wichtig und charafteristisch find, nimmt unbedingt ben erften Rang ein Aquilinus Julius Cafar, ben man wohl mit Recht den "Bater der fteiermärfifden Gefchichtsschreibung" nennen fann. Obgleich zu Graz im Jahre 1720 geboren, verbrachte Cafar den größten Theil seines Lebens außerhalb der fteierischen Hauptstadt; diese bildet aber bennoch den Mittelpunkt feiner schriftstellerischen Wirksamkeit, sowie auch die wichtigsten der von ihm verfaßten Werke bei Grazer Verlegern erschienen find. A. 3. Cafar mar ber Sohn eines Rathsherrn in Graz und legte seine Studien auf dem Lyceum daselbst ab. 3m Jahre 1736 trat er in bas regulirte Chorherrenstift zu Borau; nach abgelegtem Profeg ward er im Jahre 1743 jum Priefter geweiht. Er murde hierauf seiner umfassenden Renntuisse wegen als Lehrer in den höheren und niederen Schulen des Stiftes verwendet und im Jahre 1761 als Pfarrer in Dechants: firchen, fpater im Jahre 1765 als Stadtpfarrer in Friedberg ange ftellt. Auf die lettermannte Stelle refignirte er im Jahre 1784 feiner angegriffenen Gefundheit megen. Rulett lebte er bei einem Jugend freunde, dem Rreisdechanten Josef Beinthor am Beigberge, immer mit den Wiffenschaften beschäftigt, benen er fein ganges leben und Streben geweiht hatte. Er ftarb am 2. Juni 1792.

Cafar's Eintritt in das Stift Borau verschaffte ihm die Gelegenheit, mit den in der dortigen trefflichen Bibliothek befindlichen Urfunden und Handschriften bekannt zu werden und sich mit denselben eingehender zu beschäftigen. Da er in der Sammlung auch alle als

Behelfe zu feinen Forschungen nothigen Werke vorfand, fo entwickelte sich balb in ihm der strebsamfte Forschergeist, burch welchen er später bekannt und berühmt geworden ift. Rindermann, den er "feiner Freundichaft, seines Briefwechsels, seiner Beitrage, feiner Manuscripte, seines Unterrichtes würdig geachtet", veröffentlichte nach dem Tode Cafar's einen marmen Rachruf in der "Gräter Zeitung" vom 4. Juni 1792 (Nr. 132), in dem er unter Anderem fagt: "Das Studium ber Baterlandischen Beschichte mard ihm eine Leidenschaft. Lander werden einen fo unermudeten Befchichteforicher aufzuweisen haben. Man fann seine vielfältigen, in lateinischer und deutscher Sprache herausgegebenen Werke nicht ohne Erstaunen über seinen Fleiß und seine Geduld lesen. Diese Werke, denen es nur an äußerer Sprachpolitur, zuweilen auch an Ordnung und Präcifion fehlt, werden einem fünftigen vaterländischen Beschichtsschreiber ein koftbares Magazin fein. Benn Julius Cafar als Schriftsteller", fährt Kindermann fort, "die Achtung der Freunde des hiftorischen Studiums fich erwarb, fo erwarb er auch als Seelforger jene der seiner geiftlichen Pflege unterworfenen Gemeinden und als ein Mann von einem edlen Charafter jene aller Menschen, die ihn fannten."

In der That muß Casar als berjenige betrachtet werden, der allen künftigen Geschichtsschreibern der Steiermark vorgearbeitet hat, der ein ungeheueres Material bewältigte, der mit eisernem Fleiße Alles, was er sich vornahm, erreichte. Die Mängel, welche ihm anshaften, liegen schon in Kindermann's Worten ausgedrückt. Seinen Arbeiten sehlt die Sichtung; die Masse des Materiales ist erdrückend und eine rechte Eintheilung nirgends getroffen. Sein bedeutendstes Werk, zugleich eine unerschöpfliche Fundgrube für den Historiser sind die "Annales Ducatus Styriae . . . . ex antiquis historiae monumentis collecti", drei Bände in Großfolio. (Graecii et Vindob. 1768—1779.) Ein vierter Band dieses großartig angelegten Werkes lag im Manuscripte vollendet vor, ging aber durch einen unbegreif-

lichen, unglücklichen Zufall in Wien verloren 1). Ein zweites wichstiges Werk Cafar's ist die "Staats- und Kirchengeschichte des Herzogthums Steiermark"; sieben Bände (Grätz 1785—88), besonders interessant und sehr ausführlich behandelt auch die "Beschreibung der Hauptstadt Grätz und aller daselbst befindlichen Merkwürdigkeiten" in drei Theilen (Salzburg 1781), das erste topographische Werk über die Stadt in deutscher Sprache.

Diefes Werk über Grag enthält insbesondere in den hiftorischen Partien eine Fulle von Material und zeugt ebenfo, wie feine anderen Arbeiten, von dem großen Fleife des Berfaffere, es ift in brei Abtheilungen gegliedert, deren lette vielfache Ausfünfte über die Literatur und das Beistesleben jener Zeit bietet. Bon Cafar's Arbeiten find außerdem noch zu nennen: "Beschreibung bes Berzogthums Stepermart", zwei Bande, (Grat 1773); "National Rirchenrecht Defterreiche, oder Berbindung der f. f. Berordnungen in publico ecclesiasticis mit den pabftlichen, aus den Defretalbuchern Gregore IX.", fünf Bande, (Grat 1788-1799), ju bem noch ein 1791 erichienener Band, enthaltend einen "Anhang der t. f. Refolutionen vom Jahre 1786 bis 1790 fammt einem allgemeinen Regifter über alle feche Banbe" gehört, und eine "Geschichte der Gelehrten Innerofterreiche", von ber nur der erfte Theil erschienen ift. Winklern erzählt, Cafar habe noch ein unvollendetes großes Werf über die Rirche von Utrecht und gegen achtzehn verschiedene Werfe im Manuscripte hinterlaffen 2). Gine An-

<sup>&#</sup>x27;) In feiner im Texte oben ermähnten "Beschreibung ber hauptstadt Grat" führt Casar auch bie von ihm selbst bis jur Drudlegung bieser Topographie versaften Berte an, zuvörderst die "Annales" in nachstehender Beise:

Annales Ducatus Styriae Tom. I & II. Graecii. 1768 & 1773. Groß Fol. Tomus III. Viennae 1779.

Tomus IV est in censura Viennae.

Sollte diese Schlußbemertung nicht eine Andeutung darüber geben, wohin bas betreffende Manuscript gekommen, beziehungsweise die Auffindung besselben boch noch ermöglichen?

<sup>2) &</sup>quot;welche sein Neffe, der Fregherr Chriftoph von Schmiten damahliger Rreishauptmann zu Grat nach seinem Tode erhielt." Bergl. "Binklern, Rad-

225

zahl ftreng theologischer und anderer kleinerer Schriften dieses Mannes welche noch erschienen find, übergehe ich als zu unbedeutend und auch nicht hieber gehörig.

Ein anderer Biograph Casar's hat auf manche der Mängel in den historischen Forschungen des Gelehrten hingewiesen, Mängel, welche auch ich oben schon angedeutet habe. Kunitsch bemerkt zu Casar's übriger schriftstellerischer Thätigkeit: "Unstreitig wären seine Talente einer bessern Ausbildung, und sein großer Fleiß einer glücklichern Anwendung fähig gewesen; aber seine früheren Jahre sielen in Zeiten, wo er seine ganze Gelehrsamkeit und Lebensweisheit aus der Aristotelischen Philosophie und der pedantischen Theologie schöpfen mußte, an der damals die Universitäten, wie an einem Symbolum, hingen. — Wer einen anschaulichen Begriff von seiner Erziehung und Lage hat, begreift es, wie ein sonst schätzbarer und fleißiger Gelehrter zu vielen thörichten Behauptungen und Aeußerungen kam."

Ich habe oben Gelegenheit gehabt, ber Grazer Universitätsbibliothet zu erwähnen. Einige Worte über einen Mann, welcher biesem gelehrten Institut der Hochschule sein ganzes Leben weihte und auch als Schriftsteller thätig war, scheinen mir hier um so eher am Platze zu sein, als sich gerade die Thätigkeit des Bibliothekars auf ihrem eigentlichen Gebiete, nämlich auf dem der Bibliothekswissenschaft der Deffentlichkeit entzieht und doch für die wissenschaftliche Arbeit der Gegenwart und Zukunft von Wichtigkeit und großem Einflusse ist. Leider sind es nur spärliche Daten, welche ich über den Nachgenannten zu bringen vermag.

Markus Sandmann wurde in Graz am 11. Juli 1764 gesboren und unter dem Directorate des Gubernialrathes und Domsprobstes Jüstel an der k. k. Bibliothek der Hauptstadt als Custos angestellt, später wurde er selbst Leiter der Anstalt und führte die Oberaufsicht auf musterhafte Weise. Sandmann starb erst im Jahre

richten v. d. Schriftftellern und Runftlern . . . in dem Bergogth. Stepermart, (Grab 1810) S. 22.

1830, er trat als Schriftsteller schon im vorigen Jahrhunderte auf, war Mitarbeiter an mehreren gelehrten Zeitungen und veröffentlichte anonhm mehrere dramaturgisch-literarische Arbeiten. Sandmann war auch dramatischer Schriftsteller, er schrieb ein "schönes Schauspiel", "Louise Gramond oder Leiden bewähren den Menschen", das aber nicht auf die Bühne gelangt zu sein scheint.

Diejenigen Männer, auf welche ich nun zu sprechen komme, schließen sich würdig an die Bertreter der Gelehrsamkeit, welche mit der Hochschule verbunden sind, und bleibt jeder derselben für das damalige höhere Geistesleben der Stadt und Inneröfterreichs nach irgend einer Richtung hin ein charakteristischer Bertreter. Die Zahl von Namen zu vermehren ist nicht meine Absicht, man könnte noch manche weniger bedeutende Persönlichkeit anführen, aber nur durch die Erwähnten die Berhältnisse der Steiermark nach mehreren Richstungen hin zu beleuchten und wo möglich so manche vorherrschende falsche Auffassung zu einer möglichst richtigen zu gestalten, ist der Zweck dieser Schilderungen.

Der Erste in der nun folgenden Reihe sei baher auch Bucher, ber für das Bolksschulwesen des Landes auch so viel geleistet.

An breas Pucher wurde in der Nähe von Leibnitz am 23. November 1743 geboren und studirte in Graz Theologie, hatte auch schon die vier unteren Weihen erhalten. Aber die Enge und Besansgenheit, in welcher sich ein Theologe jener Zeit besand, wurde ihm bald lästig und schließlich unleidlich. Pucher verließ den geistlichen Stand und widmete sich nun in Wien dem Studium der Rechtswissenschaft, trotzem er ohne Vermögen sich durch Stundenertheilen seinen Unterhalt verschaffen mußte. Sein Eiser beim Studium war unermüdlich und er legte die vorgeschriebenen Prüfungen zuletzt auch glänzend ab. Da er sich nun der Militärrechtswissenschaft zuzuwenden beabsichtigte, so trat er beim Hoskriegsrathe in Wien ein und damit in den Staatsbienst. Seine ausgezeichnete Verwendbarkeit beförderte ihn bald, er wurde bei dem Kürasserregimente Podstatky, später bei dem Oragonerregimente Großherzog Toskana als Auditor angestellt,

welche Stelle er acht Jahre lang bekleidete. Da erschien eine Berfügung Raiser Josef's II., daß fähige und geschickte Auditore bei ben landesfürstlichen Magistraten angestellt werben konnten, falls ihnen ber Dieuft im Civilftande beffer gefalle. Bucher, ber fich inzwischen häuslichen Leben, verheiratet und längst nach einem ftillen wobei er auch die Biffenschaften pflegen fonnte, gefehnt hatte, trat baher aus dem Militarrichterftande und erhielt eine Rathsftelle beim Magistrate der steierischen Sauptstadt; in Folge seiner ausgezeichneten Leiftungsfähigkeit tam er drei Jahre später als Bergamtmann nach Billach in Karnten und furze Zeit barauf als Oberamtmann nach Bolfsberg in demfelben Kronlande. 3m Jahre 1791 erhielt er die Leitung fammtlicher Staatsguter in Rarnten und murbe als Bubernialrath und Staatsguter Administrator nach Rlagenfurt übersett. Schon zwei Jahre später übertrug man ihm die Leitung des Judenburger Kreises in Obersteiermark als Kreishauptmann, welche Stelle er fünf Jahre lang in ausgezeichneter Beise bekleidete. "Gine unverfennbare Liebe für das öffentliche Wohl zeichnet ihn bei diefem Amte aus." Bucher mar'es auch, welcher in diefer Stellung burch feine Bermendung und edle Standhaftigfeit mahrend des frangofischen Einfalles im Jahre 1797 die Leiden seiner Mitburger erleichterte, trot vieler Berleumdungen, die er sich beshalb gefallen laffen mußte. Um Schluffe des Jahres 1797 fam Bucher als Gubernialrath jur Landesstelle nach Graz, wo er am 23. Juli 1803 starb.

Das Bolksschulwesen war zu jener Zeit in Steiermark recht kläglich bestellt. Neuerlassene Gesetze waren noch zu wenig in's Bolk gedrungen, die alten Institutionen vollständig unzeitgemäß, vielsach versuchte Reorganisationen unterblieben, weil man an der Durchsschrung verzweiselte. Schon in Judenburg hatte sich Pucher um das Bolksschulwesen und die Jugendbildung große Verdienste erworben; auch beim Gubernium in Graz hatte er das Studienreserat und widmete demselben seine volle Ausmerksamkeit. Dies beweisen mehrere pädagogische Schriften, die er, jedenfalls einer der ersten Gubernials beamten Steiermarks, welcher seine Ansichten vor die Oefsentlichkeit

brachte, erscheinen ließ. "Die Erziehung ber Jugend, und die Bolksbildung," erzählt Bucher's Biograph Kunitsch, "war eine seiner angelegentlichsten Sorgen in seinem Kreise. Das Schulwesen sand daher an ihm den ersten, den thätigsten Unterstützer, den eifrigsten Beförderer." Er war es, der im ganzen Judenburger Kreise die durch Unterlassung eingegangenen Sonntagsschulen wieder herstellte, er besuchte die Schulen selbst, und ermunterte und regte Schüler und Lehrer an.

Unter Mitwirfung eines Schul-Rreiscommiffars 3. Caj. Pohlner erließ Bucher am 1. Juli 1795 eine gedruckte Inftruction mittelft Circular an fammtliche Begirkscommiffare besselben Rreises ju ihrer Darnachachtung in Betreff ber Schulen, fowie auch zur Mittheilung und Berbreitung unter ben Ortsichulauffehern, Lehrern u. f. w. Diefe Inftruction enthält eine gründliche, mit Beifpielen erläuterte Unweifung über das Berfahren beim Unterrichte der einzelnen Lehrgegenstände, "fie zeigt ben Lehrern, wie fie die Schüler zwedmäßig und nüblich, mit beständiger Sinficht auf ihren fünftigen Gebrauch des Erlernten unterrichten follen", fie handelt von der Schulzucht, fie enthält für die Ortsichulauffeher besondere Weisungen und enthält schlieflich, im freiheitlichen Beifte gehalten, das Berhältniß des Schullehrers und bes Ratecheten zu einander dargeftellt. Es ift bezeichnend, wie fehr fich diefer treffliche Mann in das padagogifche Leben hineinzufinden mußte, mit melder Energie er Verordnungen berausgab, zu beren Durchführung gerade damals mehr als gewöhnlicher Muth gehörte und wie er wirklich glanzende Resultate erzielte.

Bucher's schriftsellerische Thätigkeit war zwar nicht sehr fruchtbar, allen seinen Arbeiten ist aber der Stempel des Gediegenen, tief Durchdachten aufgeprägt und in allen zeigt er sich als ein Anhänger echter freiheitlicher Richtung im wissenschaftlichen Sinne des Wortes. Er veröffentlichte seine Arbeiten in Zeitschriften, so in dem Brünner "Patriotischen Tagblatte" und in Wiener Blättern und hatte auch in Form von Broschüren seine Ansichten in das Publicum gebracht. Noch nach seinem Tode fand man unter seinen nachgelassenen Schriften werthvolle Auffätze, auch ein Manuscript pädagogischen Inhalts, das aber nicht abgeschlossen war und schließlich in Berschollenheit gerieth. Bucher ist auch dramatischer Schriftsteller gewesen, doch sind seine Stücke vergessen. Eine Preisschrift über die Frage: Welche sind die Ursachen der verminderten Bevölkerung in den k. k. Staaten, und wie ist ihnen abzuhelsen? 1) verschaffte nach dem Tode Pucher's seiner Witwe von dem Preisaussteller Grafen Leopold v. Berthold noch den Preis von fünfzig Ducaten. Kleinere Schriften, die Pucher veröffentlichte, sind: "Ueber das Wetterläuten" und "Ochs, Esel und Mensch", ein Gespräch im Geschmacke der Zeit.

"Die zahlreichen neuen und älteren Ibeen, die lebhafte gründ liche Darstellung, die Neuheit und Güte seiner Borschläge, die Kennzeichen seines umfassenden, in die Wesenheit der Dinge tief eindringenden Kennerblicks, und die bewährten streng durchdachten
Resultate seiner scharfsinnigen Beobachtungen, die aus seiner Preisschrift hervorleuchten, sind ganz sichere Beweise einer Stufe von
Bildung und Kenntnißreichthum, welche so wie diesem Manne durch
eigene innere Schwungkraft nur wenigen Männern zu erreichen vergönnt war." Nach den großen Berdiensten, die er sich erworben,
ist es daher keine bloße Umschreibung des "De mortuis nil nisi
bene", wenn eine Stelle in der Grabschrift Pucher's sautet:

Was er einst War, gilt hier nicht mehr: hier verschwinden Titel, Macht und Würden. Doch was er that, schrieb seierlich der Menschheit Genius Ins ew'ge Buch. —

<sup>1)</sup> Diese Preisfrage stellte Graf Berthold, ein mahrischer Ebelmann in dem oben erwähnten Tagblatte. Unter dem Motto: "Durch Zusammenwirfen der Guten wird das Gute befördert" sendete Pucher seine Beantwortung der Frage ein, ohne seinen Namen zu nennen. Diese Arbeit wurde als die vorzüglichste erklärt. Durch Zusall wurde der Berfasser bekannt. Bergl. Biographien merkwürdiger Männer der österreichischen Monarchie von M. Kunitsch. Grätz, 1805. I. Boch.

3ch fomme nun zu dem Bertreter einer andern miffenschaftlichen Richtung, nämlich zu Cajetan Frang v. Leitner, deffen schon bei ber Befprechung ber "Grager Zeitung" Ermahnung geschah 1), ber aber auch ale selbstständiger, zum Theile miffenschaftlicher Schriftsteller fich einen Namen machte und ber beghalb auch an diefer Stelle Aufmerkfamkeit verdient. Leitner wurde am 15. September 1768 zu Graz geboren. Schon als Studirender ragte Leitner durch Talent und Aleik unter seinen Collegen am Grazer Somnasium und Linceum hervor. Neben seinen Studien verwendete er die meiste Zeit auf eine gediegene Lecture. Nach vollendeten Studien murbe er im Jahre 1786 als Accessift bei ber Staatsbuchhaltung in Inneröfterreich angestellt. Auch als Beamter befundete er "feltenen Fleiß, Umfang und Grundlichkeit seiner Renntnisse, scharfe Beurtheilungefraft und unbestechliche Liebe für bas allgemeine Befte". 3m Jahre 1795 erfolgte feine Beforderung jum Rechnungsofficier bei ber fteiermartischen Staatsbuchhaltung, im Jahre 1802 wurde Leitner zum ersten Rechnungsofficier bei ber ständischen Buchhaltung ermählt und 1805 jum Rech: nungerathe ernannt, "eine Stelle, wo er", wie der Schriftsteller Winklern fagt, "in der Lage gewesen ware, seinem Baterlande die seinen Renntnissen und seinem perfonlichen Charafter angemeffenen Dienste zu leiften, nach deren Erlangung ihn aber der Tod überrafchte und zu früh dem Baterlande, den Wiffenschaften und den Seinigen entrig". 3m 37. Jahre ftarb Leitner ichon im December des Jahres 1805 an einer Bruftfrankheit. Unter den drei unmundigen Söhnen, die er hinterließ, murde bekanntlich R. G. R. v. Leitner schon in den Zwanziger-Jahren als Dichter bekannt und in der Folge einer der vorzüglichsten deutschen Balladendichter 2).

Cajetan Franz v. Leitner's Thätigkeit auf journalistischem Gebiete habe ich schon gewürdigt; bevor er die Redaction der "Gräger Zeitung"

<sup>1)</sup> Bergl. oben Seite 90.

<sup>2)</sup> Bergl. überhaupt über die Familie Leitner und den Zusammenhang der verschiedenen als Schriftsteller aufgetretenen Mitglieder dieser Familie mit dem hier besprochenen und untereinander die Stammtasel auf S. 171.

selbst übernahm, lieferte er der Statistit und der Bolkswirthschaftslehre angehörige Aufsätze für dieselbe, auch erschienen von ihm
mehrere Schriften auf dem Gebiete seiner Fachwissenschaften separat.
Ebenso sind die meisten in die genannten Fächer einschlagenden Artikel
in Kindermann's "Repertorium der steiermärkischen Geschichte" von
Leitner versaßt. Interessant ist es, daß er "für Andere mehrere
Gelegenheitsreden, besonders eine auf den Tod des Kaisers Leopold,
gehalten in der Stadtpfarrkirche zu Grätz von dem damaligen Caplan
des Grätzer Bürgerkorps, versaßte, welche aber unter fremdem Namen
gedruckt und von den Literatur-Zeitungen vortheilhaft recensirt
wurden". Leitner ist auch der Erste, welcher ein Reisewerk über seine
engere Heimat veröffentlichte, es ist dies die "Reise von Grätz über
Eisenerz nach Steher". (Wien 1796.) 1)

Auf dem Gebiete der vaterländischen Geographie und Ethnographie machte sich zu Ende der Achtziger-Jahre besonders auch ein Mann bemerkbar, der zwar nicht in Steiermark geboren ist, aber schon seit dem Auftauchen einer bedeutenderen Journalsiteratur in dem Grazer Schriftstellerleben eine Rolle zu spielen berufen sein sollte. Es ist dies der von mir schon als Redacteur der "Grätzer Zeitung" erwähnte Josef Rarl Kindermann. Derselbe wurde zu Schambeck in Ungarn geboren und hatte eine abenteuerliche Bergangenheit hinter sich, als er die Redaction des genannten Blattes übernahm. Für das Studium der Medicin bestimmt, kam Kindermann nach Wien, betrieb die Medicin auch in der That, aber ziemlich stau, desto eifriger Mathematik, Physik und Geographie. Sine Spaltung, die zwischen Bater und Sohn, der das medicinische Studium gerne ganz aufgegeben hätte, ausbrach, endigte im Jahre 1768 mit

<sup>1) &</sup>quot;Kindermann's Atlas und Leitner's Reisebeschreibung begleiteten uns bis hieher (nach Graz) durch die Obersteiermart, und wir haben Ursache diesen Reisegesährten — für den Nugen und das Bergnügen, das sie uns gewährten, dankbar zu sein" schreibt Hammer-Purgstall in seinem Werke: "Zeichnungen auf einer Reise von Wien über Triest nach Benedig". Berlin 1800. (Das erste Werk bes später als Orientalist berühmt gewordenen Geschrten.)

ber Abreise Kindermann's nach Holland, wo er in die Dienste ber holländisch-ostindischen Compagnie trat und nach Capstadt (am Cap ber guten Hossinds) absegelte. Seine Begabung zeigt sich schon in dem Umstande, daß er sich während der Seereise die holländische Sprache so zu eigen machte, daß er sie vollkommen lesen und schreiben konnte, als das Schiff in Capstadt einlief. Hier trat er in die Dienste des Bicegouverneurs Hemp, der, in ihm den intelligenten, wissenschaftlich gebildeten Mann erkennend, an Kindermann seine Secretariatsgeschäfte übertrug. Daneben widmete er sich dem Studium der Naturgeschäfte übertrug. Daneben widmete er sich dem Studium der Naturgeschäfte über krat unter Anderem mit Buffon in Berbindung. Ansangs war es nur die Reiselust, welche ihn auch aus Capstadt fort und auf die Insel Ceplon trieb. Hier aber erkrankte er; und da sich als Ursache seiner Krankheit das Klima Ostindiens herausstellte, mußte Kindermann wieder nach Europa zurücksehren.

Er betrat im Jahre 1774 wieder holländischen Boben. Die Bersöhnung mit seinem Bater war übrigens inzwischen brieflich ersfolgt, dieser war aus Ungarn nach Steiermark und zwar nach Judens burg übersiedelt. Kindermann sollte ihn aber nicht mehr lebend sehen. Als er in Judenburg ankam, war der Bater bereits gestorben.

Bon biefer Zeit an batirt Kindermann's intensivere literarische Thätigkeit. Im Jahre 1776 übersiedelte er nach Graz, arbeitete an der "Gräger Zeitung" mit, übernahm später deren Redaction, die er bis 1800 fortführte und war während dieser Zeit auch anderswärts schriftstellerisch thätig. Die "Gräger Zeitung" erhielt unter Kindermann einen bedeutenden Aufschwung, populär wissenschaftliche und belletristische Arbeiten jeder Art bereicherten den bis dahin ziemlich dürren Inhalt des Blattes, dessen Leitung er durch dreizehn Jahre "mit großem Beisalle und unter den delikatesten Zeitumständen" gessührt hatte. Ein vortrefsliches Unternehmen Kindermann's war auch die Herausgabe des "Baterländischen Kalenders" für 1801 und 1802, eines Buches, das unendlich viel des Nützlichen und Nothwendigen enthielt und für eine Stadt wie Graz schon zum Bedürsnisse ges

worden mar. Kindermann's geographische Arbeiten find heute noch wichtig. Zuerft erschien von ihm ein "Hiftorischer und geographischer Abrif bes Bergogthumes Steiermarf" (Brat 1778), ferner in popularer Form ein in der Folge in Steiermart vielverbreitetes Buch, nämlich "Der Freund des fteiermartifchen Bolfes" (4 Bande, Grag 1788 ff.), außerdem "Beitrage jur Baterlandstunde für Inneröfterreiche Bewohner" (2 Bandchen, Grat 1790), "Repertorium ber steiermärkischen Beschichte, Beographie" u. f. w. (Grät 1799) und mehrere kleinere Werke. Auch als Kartograph hat Kindermann Berbienstvolles geleistet; so ist vor Allem zu erwähnen das Rartenwerk: "Die Proving Innerofterreich oder die Berzogthumer Steiermark, Rärnthen und Rrain, die Brafichaften Borg und Gradista und bas beutsche innerösterreichische Litorale" (Grät 1789—1797). Rindermann überfiedelte später nach Wien und beschäftigte fich bier mit Arbeiten an bem "Defterreichischen Nationalatlas" (Wien 1801), sowie er noch eine physikalisch geographische Untersuchung über die Erdoberfläche veröffentlichte. Der ftrebfame Mann murbe aber im October 1801 feiner Thätigkeit durch den Tod entriffen. Bas Cafar für die Geschichte, das war Rindermann für die geographische Renntnig von Steiermart, er felbft ein mahrer "Freund bes fteiermartischen Bolfes".

Zum Schlusse erwähne ich noch eines Mannes, bessen literarisches Wirken allerdings vornehmlich in den Anfang des 19. Jahrhunderts fällt, der aber in den ersten Jahren dieses Säculums die Leitung der "Gräger Zeitung" nach Kindermann übernahm, auch am Schlusse der Neunziger-Jahre schon in der Hauptstadt schriftstellerisch thätig gewesen ist und überdies durch seine Lebensschicksale das Interesse besonders beansprucht; ich meine Franz Sartori. Geboren zu Unz-markt am 7. März 1782, mütterlicherseits ein Enkel des k. k. Staatszüter-Administrators Anton Edl. v. Schäfersseld, besuchte Sartori die niederen Schulen in Judenburg, und da seine Eltern nach Graz übersiedelten, die höheren Lehranstalten der Hauptstadt. Sartori wurde sodann bei der k. k. Buchhaltung angestellt. Zuerst betheiligte

er fich mit Beitragen an bem Brunner "Batriotifchen Tagblatte", bie vorwiegend afthetischen, geographischen und öfonomischen Inhaltes waren. Im Jahre 1798 und 1799 lernte er auf Reisen durch gang Steiermart fein Baterland genau fennen. Da er bei Profeffor Biwald Borlefungen über vaterländische Naturgeschichte hörte, fo benützte er biefe Reise auch zu Forschungen auf dem Gebiete der Naturwissenfcaften. Fortwährend im Amte befcaftigt, betrieb Sartori bennoch auch juridifche und philosophische Studien. Da erfolgte ploglich eine eigenthümliche Wendung in seinem Lebenslaufe. Um ben wiffenschaftlichen Arbeiten gang leben zu konnen, murbe er, von dem Beifpiele zweier Collegen hiezu aufgemuntert, Minorit, trot ber Abmahnung mehrerer Freunde von biefem Schritte. Gine unglaubliche Menge von Studien betrieb nun Sartori im Rlofter. Reben den theologischen Disciplinen maren gander- und Bolterfunde und Badagogif ihm die liebsten, nebenbei ermarb er sich auch eine große Belefenheit auf bem Felde der iconen Literatur Deutschlands. Sartori wurde spater mit bem Amte eines Frühpredigers an der Pfarrfirche Mariahilf in Graj betraut und seine Rangelreden zeugten von außerordentlicher Barme und Beredsamkeit.

Sein Berkehr mit dem von mir schon erwähnten Cajetan von Leitner brachte ihn mit dem Schriftstellerthume der Hauptstadt in nähere Berührung. Dieser Umstand und die Bekanntschaft des Professoschultes in Wien, der daselbst sein Literaturinstitut einzurichten begann, veranlaßten Sartori, wieder aus dem Rloster zu treten.

Inzwischen hatte Sartori in Gesellschaft bes Professors Schultes eine wissenschaftliche Reise durch Obersteiermark unternommen, und als er von dieser zurücksehrte, übernahm er in Graz die Redaction des "Allgemeinen Zeitungsblattes für Innerösterreich". "Da mit dieser Zeitung auch eine wöchentliche Beilage erschien, die eigentlich literarischen Inhalts war," erzählt Winksern, Sartori's Zeitgenosse, "so arbeitete Sartori daran mit ungemeiner Borliebe. Die Theaterkritiken machten einen Hauptartikel dieser Beilage aus, Sartori's

Arbeiten in diesem Fache trugen den Stempel der Kenntnis der bramatischen Literatur, der richtigen Beurtheilung und einer leichten, aber sehr guten Schreibart. Borzüglichen Werth gab er aber diesem Blatte dadurch, daß er für dasselbe vaterländische Gegenstände aus der Geschichte, Naturgeschichte, Geographie, Technologie und Oeto-nomie der Steiermark bearbeitete, die ihn in der Folge in seinem Baterlande bemerkt und seiner Zeitschrift eine Menge von Freunden machten." Dabei arbeitete er fortwährend an dem Werke über die Naturgeschichte der Steiermark ("Stizzirte Darstellung der Naturgeschichte und der physikalischen Beschaffenheit des Herzogthumes Stehermark"), welches 1806 erschien und das in naturhistorischer Beziehung dis heute das einzige ist, welches wir über Steiermark aufzuweisen haben. Die bedeutendsten kritischen Zeitschriften des Inund Auslandes hoben dieses Buch lobend hervor. 2)

Im Jahre 1805 erfolgte die französische Invasion in Graz, gerade zu einer Zeit, als Sartori behuss weiterer Studien in den bortigen Sammlungen nach Wien reisen wollte; er veröffentlichte noch in Graz die Beschreibung eines großen Manövers des Generals Marmont, das auf dem Grazerselde stattsand, in der Zeitung, worin zugleich die Anzahl der französischen Truppen angegeben war. Damit zog sich Sartori jedoch die größten Unannehmlichkeiten zu und verzögerte seine Abreise. Er wurde verhaftet, und obgleich der Obrist des Bürgercorps, Caspar Dobler, und sogar General Grouchy (der übrigens etwas deutsch verstand und den Oruck jenes Artikels gestattet hatte) Schritte für seine Besreiung thaten, mußte Sartori mehrere Tage auf der Hauptwache bleiben.

Endlich erfolgte seine Befreiung. Sartori begab sich bald barauf in die Residenzstadt, er verkehrte dort viel mit den Vertretern ber Runft und der Wissenschaft, insbesondere mit dem Dichter Collin

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. oben Seite 80.

<sup>\*)</sup> Allgemeine Literaturzeitung. (Halle) 1808. — Hartenteils medicinischchirurgische Zeitung. 1806. Ar. 53. — Annalen ber Literatur bes öfterreichischen Kaiserthums. 1807. Märzbeft.

und mit Lange, "bem Beteran ber beutschen Schauspielkunft", er übernahm bald barauf die Redaction der in Wien erscheinenden "Annalen der Literatur und Kunft", welche er durch mehrere Jahre in der ausgezeichnetsten Weise führte, und wobei er mit allen Capacitäten Wiens auf geistigem Gebiete in Verkehr trat. Auch von Wien aus unternahm der nimmermüde Mann wissenschaftliche Reisen in die Verschiedenen Provinzen des Kaiserstaates, insbesondere in die Gebirgs- länder, wo er eine reiche Ausbeute für seine naturwissenschaftlichen Forschungen erwarten konnte. Ueberall, wo er mit Männern, die sich für das geistige Leben interessirten, zusammenkam, war der Russeichnung empfangen. Im Jahre 1807 machte man Sartori den Antrag, den Fürsten Carl v. Liechtenstein in den Naturwissenschaften zu unterrichten, welchen er annahm und dadurch vielsach mit den höchsten Abelskreisen Wiens in Verbindung trat.

Im Jahre 1808 nahm er eine Stelle beim k. k. Bücherrevisionssamte in Wien an, wo er 1812 Leiter ber Anstalt wurde. Sartoristarb in Wien im Jahre 1832 im besten Mannesalter von 48 Jahren. Im Jahre 1813 führte er die Redaction der "Wiener Literaturs Zeitung". Bon seinen noch erschienenen Werken seien hier nur ansgesührt: "Grundzüge einer Fauna von Steiermart" (Graz 1809, in deutscher, lateinischer und französsischer Sprache); "Neueste Reisen durch Desterreich ob und unter der Enns, Salzburg, Berchtesgaden, Kärnthen und Steiermart", drei Bände (Wien 1810); "Neueste Geographie von Steiermark mit ihren Merkwürdigkeiten" (Graz 1816); "Die Burgvesten und Ritterschlösser der österreichischen Monarchie", acht Theile (Wien 1819—20). Alle anderen zahlreichen Werke Sartori's übergehe ich, da dieselben keine besondere Wichtigkeit haben und dem Gegenstande meiner Behandlung auch vollständig fern liegen, zur Charakteristik des Mannes aber nichts weiter beitragen.

Sartori sei der lette Vertreter einer wissenschaftlichen Richtung, ben ich als bezeichnend für das Geistesleben Steiermarks zu Ende bes achtzehnten Jahrhunderts angeführt habe. Schon in den Bersönlichkeiten, die in den obigen Zeilen in ihrem Leben und Wirken geschilbert wurden, zeigt sich eine wissenschaftliche Regsamkeit, eine geistige Frische, wie sie Mancher kaum vermuthet haben dürfte. Freislich hätte es noch besser sein können, hätten andere Berhältnisse obsgewaltet, vielleicht wäre es möglich, mehr Namen, die bedeutsam gesworden sind für die Forschung der Wissenschaft und deren Träger innerhalb der Grenzen Innerösterreichs gewaltet, zu nennen; nicht Jeder besaß eben den Muth, welchen mehrere der von mir Genannten besessen, unbekümmert um die Meinung, welche man von ihm hegte, mit seinen Ansichten offen hervorzutreten. Die Censur, mehrsach habe ich es schon zu erwähnen Gelegenheit gehabt, unterdrückte Talent und Forschertrieb; einige Worte über die Strenge derselben sollen biese Schilderung abschließen.

Schon zur Zeit Maria Theresia's stand die Wissenschaft und Gelehrsamkeit unter scharfer Aufsicht, damals insbesondere der Priester. Welchen Einfluß dieselben genommen, habe ich ja mehrsach erwähnt; die Directoren der Facultäten, die Anordnung der Zwangslehrer und die Berbote von Büchern hemmten Alles und setzen jeder kühneren Ansicht starke Schranken; damals schon fanden Viele, daß man zu weit gehe, besonders als Cardinal Migazzi, Erzbischof von Wien, erskärt hatte, daß die jungen Priester nichts suchen sollten, als den wahren Glauben. Unter Josef II. ward es freilich anders, Freiheit der Ansichten galt in seinen Augen als Verdienst, er ließ die Censur bestehen, aber sie sollte nur einfältige oder verfinsternde Schriften als des Oruckes unwerth zurückhalten. Er gestattete ja die "Kundsmachung freimüthiger Bemerkungen gegen seine eigenen Anstalten und Verfügungen" und ließ sogar die heftigsten Schriften gegen sich selbst in Jedermanns Hand.

Leider hatte fich dies balb wieder geandert, wenn auch der eins mal emporgeflammte Gedanke nicht mehr zu unterdrücken war, fo

<sup>1)</sup> Bergl. Fr. Schmeller, Geschichte von Desterreich und Steiermark. Dresben 1828. Bbon. IV.

schränkten die Revisionsbestimmungen vom Jahre 1795 ihn doch wieder ein. War die Bücherrevision nun auch nicht in den Händen der Geistlichen, vielmehr mitunter der Obhut kunft- und sachverständiger Männer anvertraut, die Strenge der Verfügungen schreckte doch viele Talente ab. Man hielt den Buchhändlern unter den nichtigsten Borwänden Bücher als verboten zurud; diese mußten bei Strafe der Confiscation aus den Erblanden geschafft werden.

Rein Buchdrucker durfte "bas Mindefte in Druck legen", ohne bas Manuscript zuvor bem Cenfurs-Departement eingereicht und die Erlaubniß zum Druck erhalten zu haben. So wie zum Druck neuer Schriften, fo mußte auch jum Nachbrud ichon erlaubter Werte und ebenso zu jeder neuen Auflage die Erlaubnig eingeholt werden. Niemand durfte ein Wert, "davon die Sandichrift bei einem deutscherbländischen Revisionsamte eingereichet worden, die Bulaffung aber nicht erfolgt ift", in's Ausland jum Drud und jur Berbreitung ichiden. Noch mehr. Wer Berzeichniffe von verfäuflichen Buchern ben Zeitungsblättern beilegen ober auf andere Urt durch den Druck bekannt machen wollte, hatte folche fpatestens zwei Tage vor ber Befanntmachung beim Revisionsamte einzureichen. Diese Berzeichniffe mußten auf genau vorgeschriebene Beife abgefaßt fein, und es mußte barin insbesondere "alle unmittelbare unschickliche Zusammensetzung von Werken biblischen und geiftlichen, ober andere ehrwürdige Gegenstände betreffenden Inhalts mit Werfen fomischen, romantischen ober lächerlichen Inhalts, welches zu ungebührlichen Beziehungen Unlag geben fann, mieben werben".

Auf die Uebertretungen aller dieser Bestimmungen waren nicht nur hohe Gelde, sondern auch Arreste und Leibesstrafen gesetzt, und es ist daher begreiflich, wenn ein Schriftsteller, um allen diesen Unsannehmlichkeiten zu entgehen, entweder gar nichts schrieb oder das Geschriebene ungedruckt ließ oder selbst in wissenschaftlichen Arbeiten soviel streichen und auslassen mußte, daß der Wissenschaft damit nicht mehr viel gedient sein konnte. Wenn wir dies Alles in's Auge fassen, so erscheint ein Geistesleben, wie dasjenige, welches die vorhergehenden Blätter darstellen,
um so merkwürdiger, so erscheint es auch um so begreislicher, warum
oft ein heute vielleicht kaum beachteter Schriftsteller für damals
wichtig werden konnte. Trotz aller dieser Fesseln hatte sich eine
Strömung Bahn gebrochen, die nicht mehr zu dämpfen war und
beren Quell in jener Zeit zu suchen ist, die ja für Literatur und
Kunst, für Wissenschaft und Cultur überhaupt von so großer Wichtigfeit innerhalb der Grenzen des öfterreichischen Staates geworden ist,
in der Zeit, als Josef II. das Scepter führte. Heute erst begreift
man es ganz, welchen Einfluß dieser Monarch auf das Eulturleben
seines Reiches ausgeübt, und daß man die glänzende Stellung, welche
Kunst, Wissenschaft und Literatur heutzutage in diesem Reiche einnehmen, auf jene Zeit der wahren Austlärung zurücksühren muß.

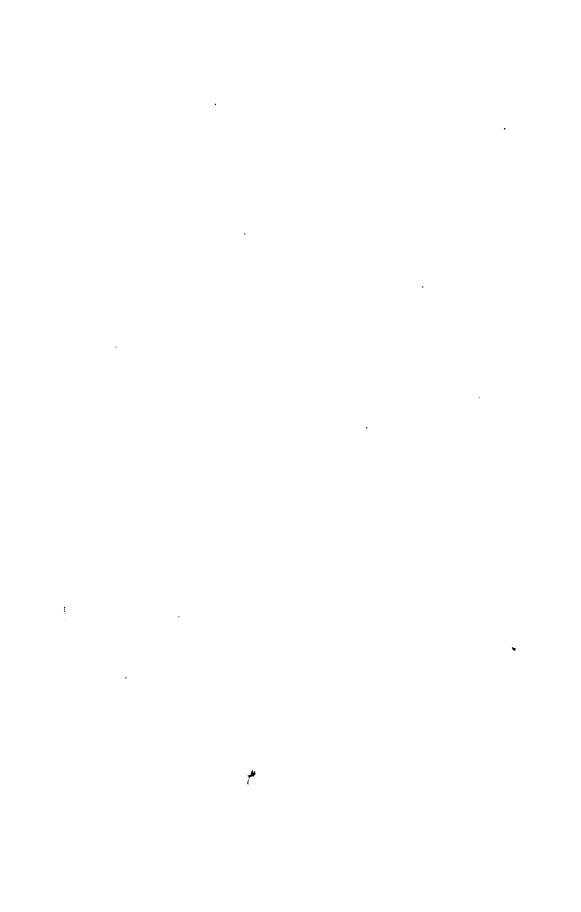

## VI.

## Marktleben und Consumtionsverhältnisse.

Das Marktleben in Graz. Die Regelung ber Marktverhältniffe. Die Anweisung von Bertaufsplaten. Die Marktage. Jahrmärkte. Einläuten ber Marktfreiheit. Bortaufscurrende vom Jahre 1791. Die "Empörung" der Stadtfleischer im Jahre 1795. Berordnung des Magiftrats dagegen. Preisverhältniffe. Fleischreise. Breise anderer Consumionsartikel. Getreidepreise. Die Mehlsahordnung von 1777. Mehlbreise. Bestimmungen wegen Gemusenbau. Die fteietmärkischen Kahaune. Der steiermärkische Wein. Weinfälschungen. Ausländer-Weine in Graz. Das Bier. Die Gasthäuser. Speisenpreise in denselben. Die Kaffeehäuser.



In der Einleitung zu biesen Schilderungen habe ich barauf hingebeutet, welche gunftige Lage bie Stadt Grag für bas Berkehrsleben überhaupt hat, und wie vor hundert Jahren, als noch der Schienenftrang die Berbindung nach bem Norden und Suden nicht fo erleichterte wie dies heutzutage der Fall ift, die Wichtigkeit dieser Lage fich besonders bemerkbar machte. Die nachfolgenden Zeilen follen biefe Bemerkung in ein flareres Licht feten, zugleich einen gewiffen Einblick in Berhältniffe bes öffentlichen Lebens gemähren und an ber Sand gemiffenhaft geprufter Originalbaten Ginzelnes aus bem Marktleben einer öfterreichischen Stadt im achtzehnten Jahrhundert für benjenigen mittheilen, ber an ber Entwicklung bes Berkehrs und an hiftorifchen Daten über diefelbe Intereffe findet. Bielleicht läuft babei Manches mit unter, dem der Vorwurf der Rleinlichkeit gemacht werden konnte, aber gewiß nur von bemienigen, welcher Detailbaten und ihre Wichtigkeit nicht zu murdigen weiß; ber Culturhiftorifer. welchem ich beruhigt diese Stizzen vorlege, wird auch aus den fleinen Erscheinungen des Lebens vergangener Zeiten das Bange und Große, welches fie zusammen im Bereine mit anderen bilben, erfassen und den größeren oder geringeren Werth diefer Zeilen zu beurtheilen wiffen. Gerade das achtzehnte Jahrhundert ift es ja, aus dem wir, fo nahe es une auch liegt, verhältnigmäßig bie wenigften Nachrichten über Zustände und Berhältniffe besitzen, welche fich auf diese Bebiete bes öffentlichen Lebens beziehen, und Defterreich ift hiebei gang besonders in den Hintergrund gedrängt; Mittheilungen aus einer Stadt der Monarchie, die irgend ein Licht darauf merfen, icheinen mir baher nicht gang überfluffig zu fein. 16\*

Das Sandels- und Gewerbeleben der Stadt Grag mar icon vor hundert Jahren ein fo reges, wie heute, in mancher Begiehung vielleicht noch lebhafter. Die ermähnte Lage ber Stadt und bas 3usammenftromen von Menschen aus bem Guben und Norden macht dies um fo erklärlicher, als die damaligen Transportverhältniffe bem Exporte nicht gunftig maren, und der Gewerbetreibende vielfach auf bie Consumtion in der Stadt felbst angewiesen erschien. Die fabel: hafte Billigkeit, welche damals herrichte und von der einige Beispiele gur Brobe folgen follen, durfte gum Theile in diesem Umftande ihren Grund haben, andererfeits freilich auch in dem viel größeren Werthe, ben bas Beld damale hatte. Das Marktleben brangte fich befonders in der inneren Stadt zusammen, von den Borftadten existirte ja überhaupt nur die "Muhrvorstadt", die Borstadt Munzgraben und St. Leonhard, lettere zwei Borftabte nur lofe mit ber Stadt aufammenhangend und außerhalb ber eigentlichen Stadtmauern befindlich. So murben ber "Hauptmachplat", die Hauptstraffen und Blate ber eigentlichen Stadt zu ben Cenfralftellen des Berfehres.

Bas das Marktleben betrifft, fo mar lange Zeit keine eigentliche Regelung erfolgt, große Unordnungen, befonders bezüglich ber Aufstellung ber Berfäufer griffen um fich und - gerade wie heute - fonnte bas Bange lange nicht in's rechte Beleife gebracht merben. Endlich mar man aber boch fo weit gefommen, die Berfaufsplate ju normiren und bem ichon eingeriffenen wirren Durcheinander ju steuern. Ich verzeichne nachstehend diese Berkaufsplate, wie man fie im Jahre 1791 bestimmte und bemerke, dag bei jeder Battung von Bandlern der zuerst genannte Blat sich außer der Marktzeit versteht, mahrend ber zweitangeführte Ort nur für die Zeit mahrend eines der hiefigen zwei großen Jahrmarkte zu gelten hatte. Die Reihenfolge, wie fie die Stadtverordnung beftimmte, behalte ich bei. Es befanden fich also: "Gärtner auf bem Stadtplate, im ganzen Sack rechts und links (biefe ausnahmsweise auch auf dem Borftadtplate, beim "Glefanten" und "Rothen Rreug"); Speckhändler: Rleines Franzisfaners plagl; Fleifchfelcher ebendort (auch diefe beiden mahrend der Marktzeit beim "Elefanten"); Kapaunhändler: Altes Fischplätzl (auch während bes Marktes); Greisler: Herrengasse, Franziskanerplätzl; Melbler: Herrengasse; Gauern mit Eiern, Schmalz u. dgl.: Stadtplatz, Tabakamtsplätzl; Bauern mit grüner Baare: Stadtplatz, nächst dem eisernen Thore am gräflich Stubenberg'schen Plätzl; Bauern mit Butter, Obst 2c.: Stadtplatz, Schmiedgasse; Debstler überhaupt: Stadtplatz, oberhalb der Dreifaltigkeitssäule; Brodständl: Nächst der Hauptwache, oberhalb der Dreifaltigkeitssäule; Brotwagen: Graf Bagensperg'sches Haus, rückwärts des Beiß'schen Hauses."

Auch die Markttage wurden bestimmt. Bis dahin scheint auch in dieser Richtung die Unordnung noch groß gewesen zu sein, wenigstens geht dies aus den Worten eines Schriftstellers 1) hervor, der erzählt, ein Fremder habe den Sonntag "für einen großen Wochenmarktstag ansehen müssen: Zugemüß aller Art, Grünzeug, Schweinensleisch, Stapulier und Rosenkränze, Branndtwein, Käs, Lebzzelten, Obst, Bäcker- und Pfannenkuchen, Gier und Hinklein, viele Wägen voll Kraut und Rüben gabs untereinand den ganzen Vormittag durch in solcher Wenge, als mans fast die ganze Woche über nie sah."

Die beiden großen Jahrmärkte, deren ich oben erwähnte, dauerten je drei Wochen lang, und zwar vom "Sonntag Lätare bis in die Palmwoche" und vom "1. September bis einige Tage vor Michaeli". Sobald die Marktzeit anrückte, wurde die "Frehheit auf dem Schloßberze mit einem Glöckhen durch eine Stunde lang, nämlich von 12 bis 1 Uhr Mittags, eingeläutet", auf dem Rathhause wurde diese Freiheit des Handelns und Wandelns durch Aussteckung einer Hand, die ein großes Schwert hält, augedeutet. — Ein solcher Markt war für die Stadt aber auch ein Ereigniß, ein Fest. Auf dem Hauptplatze zwischen den gemauerten Häusern stehen die Marktbuden und Hütten; wenn man alle derselben, auch jene, die sich in den naheliegenden Gassen befinden, mitzählt, im Ganzen über 200 an

<sup>1)</sup> Das Gratermährchen. Grat. 1786.

ber Zahl. Alles wird nun mährend der Marktzeit viel lebhafter. Die Gasthöfe sind ganz mit Känsern und Berkäusern besetzt. In jedem Wirthshause ertönen musikalische Instrumente, überall läßt sich ein Künstler oder Gaukler sehen, doch ist es keinem erlaubt, sich auf öffentlichen Pläzen oder Gassen zu produciren. Natürlich hatten diese Märkte damals eine ganz andere Bedeutung als etwa der noch heutzutage übliche Markt auf der Lend; Handelsleute von ganz Desterreich strömten hier zusammen, Nürnberger und Augsburger, Italiener und Russen, Walachen und Ungarn waren hier vertreten und boten ein Bild, wie man es wohl heute, wenn auch die Bevölskerungszahl der Hauptstadt auf das Dreisache von damals gestiegen ist, nicht mehr zu sehen bekommt.

Eine wefentliche Beeinträchtigung bes auf bem Martte taufenden Bublicums bildete ichon damals der von Unterhandlern fo häufig bewerkftelligte Borfauf. Diesem Uebel abzuhelfen erichien am 2. Juli 1791 eine Bubernialcurrende, welche über die "allgemeine, gegen diefes Uebel gerichtete Beschwerde des Bublikums und über die dringenofte Bitte um beffen Abftellung die fcabliche Borfauflerei aller Lebensmittel und Marktsfeilschaften, mit alleiniger Ausnahme ber Baumfrüchte ober bes Obstes" verbot und anordnete, "daß aller Borkauf der besagten Feilschaften drei Meilen Weges um die Stadt Grag allen Parteien, insbesondere aber den damit handelnden Bemerbeleuten, Fratichlern und Rleinverfäufern unter folgenden Strafen, nämlich bei der erften Betretung der Confiscation der gangen angetauften Waare, bei der zweiten nebst der Confiscation eine besondere Beldstrafe von drei Reichsthalern, bei der dritten nebst der Confiscation die Berdoppelung erstbesagter Beldstrafe, und bei meiteren Betretungen auch des Bersonalarrestes und ganglichen Berluftes der Sandelsbefugniß - unterfagt und eingestellt fein und foldergeftalt sowohl der Räufer als der Verkäufer, wer immer von ihnen der Berbotsübertretung überwiesen wird, bestraft, dann die Balfte des aus ben abgenommenen Baaren eingelöften Belbbetrages und Beldftrafen dem Denuncianten, wenn es auch der Berfäufer gegen ben

Räufer oder umgekehrt wäre, die andere Hälfte aber der magiftratlichen Kasse allhier, in Ansehen der ihr aufliegenden Bestreitung der Marktaufsicht zugetheilt werden soll".

Man sieht baraus, daß diese Berordnung überaus streng war. Sine solche Strenge erschien aber auch nothwendig, wenn dem in Rede stehenden Unfug wirklich abgeholsen werden sollte. Die Bersordnung wurde um so eindringlicher gemacht, als sie nicht nur selbstsständig erlassen worden war, sondern überdies noch in der durch den Magistrat der Stadt fundgegebenen Marktordnung in einem eigenen Absatz ebenfalls enthalten erschien.

Einzelne Bestimmungen über bas Marktwesen waren allerdings früher einigemale erschienen, wurden aber, da eine Executivgewalt nicht ausgeübt worden, wenig beachtet. Ich erwähne, was bas historische anbelangt, noch, daß schon 1396 Herzog Wilhelm den Grazer Bürgern das Recht am Mittwoch Markt zu halten gab, und daß Herzog Friedrich im Jahre 1436 dieses Marktrecht auch auf den Samstag ausdehnte, die Jahrmärkte betreffend aber wurde durch Kaiser Friedrich IV. die Erlaubniß ertheilt, daß zu "Philippi" und "Jakobi" solche in Graz stattsinden dürften.

Die Regelung ber Marktverhältnisse bereitete zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts überhaupt vielsache Verdrießlichkeiten. So kam im Jahre 1795 eine Art "Empörung" der Stadtsleischer vor, die ich ihrer Eigenthümlichkeit wegen hier erwähne. Die Taxe für das Rindsleisch, Kalbsleisch oder Schweinesleisch wurde damals auf 5 kr. W. W. seitgestellt, nachdem sie allerdings in den Vorjahren besonders hoch stand, indem sie 6—7 kr. betragen hatte. Hierüber erklärten die Fleischer insgesammt, daß ihnen diese Taxe zu gering und den Zeitzverhältnissen nicht entsprechend sestgestellt sei, und da am 17. Juni 1795 alle Stadtsleischer vor dem Magistrate wegen dieser Weigerung einvernommen wurden, gaben sie weiters einstimmig die Erklärung ab, daß sie nur dis 25. Juni die Ausschrotung fortsetzen würden, wenn man ihnen keine Taxerhöhung bewillige, obschon sie eingestehen mußten, daß sie weder den von ihnen angeführten Viehmangel noch

ihren vorgegebenen Schaben bei ber damaligen Taxe ausweisen konnten. Aber der Magistrat nahm die Sache übel auf. Es erschien eine strenge Berordnung, und da die Fleischer nicht einmal die "höchste Entscheidung" wegen ihres Taxerhöhungsgesuches abwarten zu wollen erklärt hatten, wurde durch diese Berordnung:

"Primo ben Stadtsteischern bedeutet, wenn sie auf ihrer Weigerung bestünden, nicht einmal bis zur höchsten Hofentscheidung um die dermalige Taxe auszuschroten, so wolle man bis zur höchsten Entscheidung, jedoch nur auf ihre Gefahr, alle Taxe ausheben und ihnen einstweilen den taxfreien Fleischverkauf gegen dem gestatten, daß von dem nämlichen Tage der einstweiligen Taxaushebung auch ihr Zunstrecht ausgehoben und Jedermann nebst ihnen unter der Aussicht der Polizei ebenfalls taxfrei Fleisch zu verkaufen, auch zu diesem Ende offene Bänke zu halten erlaubt sein soll.

Secundo werden inmittelst die zwei Zechmeister als Bürgen, daß die Stadtsleischer das Publikum einstweilen gut versehen, in Arrest genommen und in jedes Haus eines Fleischers, der die Aussschrotung dann noch unterläßt, zwei Mann militärische Execution eingelegt, seine Bank, Keller und Eisgrube, sammt der gemeinschaftslichen Schlagbrücke aber gegen einen von dem Magistrate zu bestimmenden Zins demjenigen eingeräumt werden, welcher sich zuerst zur Ausschrotung andieten wird."

Daß diese Verfügung ernstlich gemeint und Alles zu ihrer Durchführung in Stand gesetzt war, beweist der Schlußabsatz der gedachten Verordnung, welcher lautet: "Wan erwartet also vom Publikum, daß Jedermann lieber eine Fleischpreiserhöhung als eine jahrlange höhere Taxe und beständige Sorge, aus übermäßiger Gewinnsucht der Fleischer zeitenweis gar kein Fleisch zu bekommen, ertragen und mitwirken wird, taugliche Leute zur Ausschrotung auszumuntern, um einen mehreren Zusammenfluß von Verkäufern zu erwirken, wie man auch von hier aus alle möglichen Anstalten treffen wird, um dieser Zunft ein für allemal die gehörige Achtung gegen das Publikum und die den Obrigkeiten schuldige Unterwerfung der-

selben dauerhaft einzuprägen." Leider konnte ich keinen Fall aufsfinden, daß sich Leute aus dem Publikum zur Ausschrottung gesmelbet. Thatsache jedoch ist es, daß diese Berordnung ihre Wirkung nicht versehlte und die nöthige Ordnung in dieser Angelegenheit bald wieder hergestellt erschien.

Weitere Bestimmungen, welche sich auf den Verkauf des Fleisches beziehen, erschienen nicht lange darnach; so wurden beispielsweise mittelst einer Gubernialcurrende vom 24. October 1795 drei von Wien gekommene sogenannte Flecksieder mit dem "Bürgerrechte" beschenkt und dem Publicum bekannt gemacht; in Folge dessen hatte alle "Zuswage" vom Rindsleische aufzuhören, und nur diese Flecksieder hatten das Recht, solche sogenannte Zuwage zu verkaufen.).

Seltfam genug ftechen die Breisverhältniffe des 18. Jahrhundertes gegen diejenigen unferer Tage ab. Gang besonders ift dies aber in der steierischen Hauptstadt der Fall, welche damals schon ihrer Billigfeit wegen einen Ruf hatte, der fich weithin erftrecte. halbes Jahrhundert lang fühlte der Bewohner von Graz noch die Nachwirkung dieses mahrhaft goldenen Zeitalters für jeden, der seine Befriedigung an einer mohlbesetten Tafel fand, der die materiellen Benuffe allen anderen vorzog. Auffallend und höchft bezeichnend ift es auch, daß der Unterschied zwischen den Lebensmittelpreisen des Flachlandes, der Landstädte und der Hauptstadt fein bedeutender genannt werden konnte, daß felbst die natürlicherweise stärkere Consumtion in der Metropole zwischen diesen verschiedenen Consumtionsorten noch feinen auch nur annäherungeweise so großen Breisunterschied, als er fich heute zeigt, bewirken konnte. Selbstverständlich übte hiebei die damals noch schwierigere Berführung der Lebensmittel, die ganze Schwerfälligkeit der Berbindung mit Städten einen hauptsächlichen Einfluß aus; es fehlten ja die Transportmittel, welche dem Broducenten auf dem Lande in unseren Tagen zu Gebote fteben, ganglich,

<sup>&#</sup>x27;) Die Currende fette auch die Begriffsbestimmung und den Preis der "Zuwage" fest.

und die Berkehrswege nach größeren Orten waren so unendlich ersichwert, wenn man sie mit unserem geregelten Bosts und Eisenbahnsverkehre vergleicht. Behufs Bergleichung und Beurtheilung führe ich hier einige Aufzeichnungen und Zusammenstellungen über die Preise innerhalb des Weichbildes der Hauptstadt an.

Der Berkauf bes Fleisches, biefes wichtigften Consumtionsmittels für die Bevölkerung, mar, wie ich eben ermähnt habe, endlich, tros mannigfaltiger Opposition, normirt. Die Marktpreise desselben sowie die ber Rornerfrüchte und ber anderen wichtigften Lebensmittel veröffentlichte die "Grager Zeitung" burch die "Intelligenz Blatter" in jedem Quartale des Jahres und scheint schon seit dem Ende der Siebziger-Jahre zu dieser Beröffentlichung durch die Behörde verhalten worden zu sein, damit jedem Unfuge geftenert werde. Man erhalt somit burch diese Blätter ein beglaubigtes Organ über die Lebensmittelpreise Im Allgemeinen macht fich bei benfelben in ben letten Decennien bes Jahrhunderts fein besonders startes Schwanten bemerkbar, auch ift aller Grund vorhanden, anzunehmen, daß felbft in ber früheren Zeit die Preise nicht viel niedriger ftanden 1) und somit keine regressive Berminderung derfelben angenommen werden fann. Unferen Tagen erft mar ce vorbehalten, den großartigften Umschwung in diefer Richtung wie mit einem Schlage zu vollenden.

Nachstehend folgen nun die Fleischpreise, und zwar in der Durchsschritsberechnung nach den Marktberichten. Das Pfund Rindsleisch kostete im Jahre 1785 5 fr. Wiener Währung, und erhielt sich mit diesem Preise bis 1788, darauf kostete es 1788 6 fr., 1789 6 fr., 1790 5·2 fr., 1791 6 fr., 1792 6·2 fr., 1793 6 fr., 1794—96 5 fr., 1797—1800 6 fr. Die Preise des Kalbsleisches waren etwas höher angesetzt, und zwar beiläusig in demselben Berhältnisse, wie dies heute der Fall ist; der Preis eines Pfundes betrug 1785 6 fr., 1786—88 6·2 fr., 1789 7 fr., 1790 7·2 fr., 1791 7 fr., 1792

<sup>1)</sup> Freilich tostete nach einer Fleischsatzung vom 19. November 1676 in Graz 1 Pfund Rindsteisch 2 tr., 1 Pfund Kalbsteisch 3 tr., 1 Pfund Cammsteisch 4 tr., 1 Pfund Schweinesteisch 3 tr.

6·2 fr., 1793—95 6 fr., 1796 5 fr., 1797—1800 7 fr. Die größten Preisschwankungen machten sich beim Schweinesleische bemerkbar. Das Pfund besselben kostete nämlich bis 1788 6 fr., 1789 7 fr., 1790 9 fr., 1791 6 fr., 1792 7 fr., 1793 6 fr., 1794 7 fr., 1795 5 fr., 1796 6 fr., 1797 5·2 fr., 1798 7 fr., 1799 8 fr., 1800 7 fr.

Berhältnißmäßig sehr theuer war das "Schmalz", insbesondere bem starken Consum des billigen Fleisches dürfte dieser Umstand zususchreiben sein. Das Pfund Rindssett (Schmalz) kostete um die Mitte der Achtziger-Jahre 16 kr., stieg bis 1790 auf 20 kr., und sank dann wieder, so daß es 1793 18 und 1796 16 kr. kostete; zu Ende des Jahrhunderts kann man den Durchschnittspreis mit 19 kr. ansehen. Bon den weiteren Bictualien verdienen noch die Sier einer Erwähnung, sie waren ebenfalls theuer. Im Jahre 1788 kosteten zu Ansang des Jahres 4 Stück iheuer. Im April desselben Jahres 8 Stück denselben Preis, 1789 bekam man 6 Stück um 3 kr., 1790 7, 1791 5, 1792 7 und 1795 gar nur 2 Stück um 3 kr. Bis zu Ansang des 19. Jahrhunderts verblieb sodann der Durchschnittspreis von 1 kr. W. W. für ein Ei.

Der Mittelpreis eines Weigens ber nachstehend folgenden Körnersfrüchte und Gemüse kam im December des Jahres 1791 nach dem Marktpreisberichte folgendermaßen zu stehen: "Waizen 2 fl. 51 kr. W. W., Korn 1 fl. 42 kr., Gerste 1 fl. 42 kr., Haiden 1 fl., Haber 1 fl., Hirs 2 fl. 51 kr., Türkischer Weizen 1 fl. 27 kr., Erbsen 4 fl., Bohnen 1 fl. 33 kr., Linsen 3 fl. 42 kr." Hier waren die Preise seit den Achtziger-Jahren bedeutend gesunken; es ergiebt sich dies aus dem von mir beispielsweise Angeführten, daß 1787 der Metzen Weizen noch 3 fl. 20 kr., der Metzen Erbsen 5 fl. 30 kr. und der Metzen Linsen 5 fl. 20 kr. kosten. — Bor dem Jahre 1776 herrschte auch in der Bestimmung der Mehlspreise eine große Unordnung und Unzegelmäßigkeit, das Publicum hatte darunter mannigsaltig zu leiden, erst als 1777 eine Mehlsatordnung erschien, die unter dem Titel "Grätzerische Mehlsatordnung zum Gebrauch des hiesigen Publicums für jenes von dene Stadtmelblern verkausende Mehl" bei den Wid-

monstätterischen Erben 1777 auch im Druck herausgegeben wurde, verbesserten sich die Unzukömmlichkeiten. Diese Ordnung ist wichtig und bestimmte Folgendes: "Nachdeme Ihro Kaiserl. Königl. Apostol. Majestät mittels eines abgelassenen Hoftanzley Decrets de dato 20. Jäner 1776 zu Erleichterung des hiesigen Publicums eine Mehlsahvordnung einzuführen allergnädigst bewilliget, so ist auf Veranlassung eines Hochansehnlichen K. K. J. De. Landesgubernii eine verläßliche Prob mit jener Gattung Körner (von welchen das erzeugte Mehl einen Satz unterliegen sollte) vorgenohmen, und sodann das Nöthige nach den neuen Wiener Mehen berechnet worden; Vermög dieser Veranlassung ist

Erstens, auf alle ben Bermahlung bes Getreibs nöthige Ausgaben, zugleich auf die Mühlmauthgebühr die Rücksicht genohmen, und benen Stadtmelblern ein leidentlicher, und das Publikum nicht befränkender Gewunst verfattet, auch mit Einrechnung alles bessen nachstehender Raitknecht verfasset, und durch hereingelangt-allerguädigstes Resolutum von 26. July 1777 approbiret worden; Und gleich wie

Zwehtens, der Preis der Körner zu steigen und zu fallen pfleget, so werden auch von Monath, zu Monath die unterschiedene Preise verzeichnet, diese zusammen gezohen, der Mittelpreis erhoben, sodann von Monath, zu Monath die Wehlsatung entworfen, und zu allgemeiner Wissenschaft auf dem Rathhaus, auf den Stadtthören affigiret, und denen Zeitungsblättern eingeschaltet werden.

Drittens: Nachdeme ben einer gupften Mäfferen für den Kaufer feine Sicherheit eingeführet werden fann, so ist auch die Berechnung nach der gestrichnen Mäfferen gemacht worden, aus welcher Ursache auch für das fünftige von den Stadtmelblern alles nach gestrichener Mässeren zu verkaufen fommet: Und da

Biertens, diese Satzung nur die Stadtmelbler betrift, so wird benen von dem Land die Mehlgattungen zum Berkauf anheroführens ben die Absetzung dessen ganz fren eingestanden, und denenselben weder Tax, noch die gestrichene Mässeren zu Erleichterung der Consumenten vorgeschrieben". Der auf diese Einführungsverordnung

folgende "Raitfnecht" (ein Ausbruck, der etwa unserem heutigen Worte "Faullenzer" in übertragener Bedeutung entspricht) specificirt in Zifferntabellen die Preise der einzelnen Mehlsorten, indem der "Sinkaufs-Preis mit Zuschlagung 12 fr. Gewunst und Unkösten" zu Grunde gelegt erscheint.

Aus diesen Tabellen führe ich nur wenige Mittelpreise an und bemerke, daß sich dieselben auf je eine Maß des Mehles beziehen. Es koftet demnach "Weizener Grieß" 3 kr., "Weizenes Mundmehl" 2 kr. 2 Den., "Weizenes Semmelmehl" 2 kr., "Weizenes Mittersoder Weißs Pollmehl" 1 kr. 2 Den., "Weizens, Einbreuns oder Schwarzs Pollmehl" 1 kr. 2 Den., "haidenes weißes Mehl" 2 kr. 3 Den., "haidenes Mittermehl" 2 kr. "haidenes schwarzes Mehl" 1 kr. 2 Den., "Türkisches Weize Weize Mehl" 1 kr. 2 Den., "Türkisches Weize Wehl" 1 kr. 2 Den.

Verhältnismäßig theurer war das gewöhnliche Rüchengemuse in der Mitte der Fünfziger- und Sechziger-Jahre. Dieser Zustand besserte sich aber bald darauf. Es erschien nämlich nach dem Beispiel von mehreren Hauptstädten in England und Frankreich die Verordnung, daß eine Stunde im Umkreise von der Stadt keine Aecker, Weinsgärten und Waldungen, sondern blos nur Rüchen- und Obstgärten und Wiesen gepflegt werden sollen; "denn diese zur Gesundheit der sitzenden Städtler so sehr gedeihlichen Nahrungsgattungen, Milch, Grünzeug und Obst braucht man täglich in der Stadt im Kleinen, Getreide, Wein und Holz aber kann auf Wochenmärkten im Großen erkauft, oder wenigstens viel leichter von weitem hergebracht werden. Hiedurch fallen auch alle die vielen Stunden, welche die armen Bauersleute mit täglicher weiter Herbeitragung der Milch und des Obstes verschleuderten, der Arbeit zu Guten."

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß alle jene Schriftfteller des vorigen Jahrhunderts, welche über die Consumtionsverhältnisse der Hauptstadt handeln, mit großem vaterländischen Stolze des "Aapauns" erwähnen und auf die "hervorragende Stellung" hinweisen, welche diese Geslügelgattung schon so lange in Steiermark und besonders

in Graz einnimmt. Dr. Benditsch, der Verfasser einer zu Anfang dieses Jahrhunderts erschienenen "Topographie von Gräts" erwähnt schon Kapaune von 7 bis 9 Pfund Gewicht. Die Preise waren übrigens keine billigen zu nennen. Freilich kostete noch in den Sechziger-Jahren ein Kapaun 17 Kreuzer, diese Zeiten hatten sich aber schon zu Ende des Jahrhunderts gewendet und man bezahlte Kapaune mit 2 bis 5 Gulben, Preise, die im Verhältnisse zu denen unserer Tage geradezu euorm genannt werden müssen. Auch über die Verssendung dieser Gestlägelgattung spricht der oben erwähnte Schriftsteller und berechnet, daß damals nach Wien allein jährlich eirea 6000 Stück Kapaune verschieft wurden.

Es wird nicht ohne Interesse sein, nach dieser Besprechung der festen Consumtibilien auch einen Blick auf die flüssigen zu wersen, insbesondere natürlich vor Allem auf jenes Getränk, das für Steiermark eine so hervorragende Bedeutung hat in Folge der besonders im Süden des Landes gepflegten Rebencultur, den Bein. Einer großen Berühmtheit erfreute sich der steiermärkische Wein wie bestannt schon seit den ältesten Zeiten. Die Liederdichter des Mittelsalters hatten ihn bereits verherrlicht, ja dieser Wein scheint damals noch beliebter und berühmter gewesen zu sein, als heutzutage. Zu Ende des 14. Jahrhunderts wird steierischer Wein in Verbindung mit Rheinwein und italienischen Weinen oft genannt und der Dichter Beter Suchenwirt erzählt beispielsweise von einer großen Tasel des Berzogs Albrecht

Di tisch sach man beraten Mit Welchisch und mit Osterwein, Chlarn Rainfal schancht man ein . . . Nicht anders tranch man zu dem mal Nur Wippacher und Rainfal Und Lutenberger guten Wein. 1)

<sup>1)</sup> Man vergl. Beter Suchenwirt's Werke. Hgg. v. Alois Primiffer. Bien 1827. Das Kapitel IV. "Bon Berzog Albrechts Ritterschaft."

ein Beweis, welchen Werth man bem Weine Steiermarks beilegte, ba er hier als etwas ganz Besonderes ber Herzogstafel eigens hervorgehoben erscheint.

G. M. Bischer, der Kartograph, konnte sich, als er gegen Ende bes 17. Jahrhunderts seine Karte Steiermarks herausgab, die den Titel: "Styriae Ducatus Fertilissimi Nova Geographica descriptio (1678)" führt, auch nicht enthalten, den steierischen Wein barin hervorzuheben. Auf dem einen Blatte dieser Karte streitet der "Muhrssuf mit andern Flüssen wegen des kostparisten Weins" und darunter sinden sich die Verse:

Rhein, Mosell, Main, vnd Thonaw Stromb Auch ander Flüsse all zu sambt Ihr habt nit Wein meins gleichen: Dreyhundert gulben war der werth Nur vmb ein Baß, so ziecht ein Pferd, Mir must ihr alle weichen: Der Luettenperger hier ein Landt Den Sigkhrant helt und Oberhandt.

Selbstverständlich nahm der heimatliche Wein auch im achtzehnten Jahrhundert diese hervorragende Stelle in Steiermark ein. Leider aber wurde um die Mitte dieses Jahrhunderts, in der Hauptsstadt wenigstens, dieser Ruf durch Fälschungen und Verschlechterungen des echten edlen Getränkes häusig geschädigt. Der anonyme Versasser des "Grahermärchens" ist auf die Wirthe und Weinverkäuser daher bitterböse zu sprechen. "Um ein unnüher und schädlicher Wirth zu werden," schreibt er an einer Stelle "hatte man keinen Wenschen in der Welt nöthig darüber zu befragen, wenn man sich nur bei den hohansehnlichen Herrn, die den Weintaz in Pachtung hatten, meldete, so war das Recht und volle Freiheit da, die Mitmenschen zu vers

<sup>&#</sup>x27;) Man vergleiche hiezu die ausgezeichnete Arbeit des Brof. Dr. v. Bahn über G. M. Bischer in dem XXIV. hefte ber "Mittheilungen des hiftor. Bereines für Steiermart" (1876), woselbst auch die ganze Karte eingehend beschrieben ift. Man findet die Karte im fteiermartischen Landesarchiv.



Es kostete damals eine Flasche Bourgonder 2 fl. W. W., Tockaier die Bouteille 1 fl. 48 kr., Piccolit die große Bouteille 1 fl. 48 kr., Aliatico die kleine Flasche 36 kr., Vino santo die Flasche 1 fl. 12 kr., Vino Verdea die Flasche 54 kr., Monte 51 kr., eine Maaß Resosco 28 kr., roth und weißer Champagner 1 fl. 15 kr. Es liegt kein Grund vor anzunehmen, daß der letzgenannte nicht echt gewesen sei.

erst in dem Jahre 1808 kommt eine bestimmte Nachricht vor, daß der Champagner, "wie alles Gute in der Welt, nachgeahmet und nachgemacht werde, und oft ein genießbares Getränk sei, nur — versfärbt und entkräftet". Mir scheint daraus hervorzugehen, daß man sich zu Ansang dieses Jahrhunderts mit der Fabrication des imitirten Champagners in Graz beschäftigte.

Während man von 1785 an jährlich in der Hauptstadt etwa 90.000 Eimer Wein consumirte, betrug die Menge des verzehrten Bieres ungefähr 140.000 Eimer, es bestand also zwischen der Biersund Beinconsumtionsmenge kein so großer Unterschied wie heutzustage. Man trank weißes und braunes Bier, die übrigen Biersorten blieben sange Zeit polizeisich verboten, "weil ohnehin auf die gute Zubereitung und Gesundheit dieses Getränkes zu wenig geachtet werden konnte".

Die Bahl ber Gafthäufer, in welchen man fowohl Wein als auch Bier bekam, mar ichon im Jahre 1782 nicht unbedeutend; in ber Stadt gahlte man 34, in der Leonharder Borftadt 35, in der Murvorftadt 111 und in der Munggrabenvorftadt 46, zusammen also 226. Trot der von mir oben erwähnten, die Bahl der Wirthsgewerbe einschränkenden Bestimmungen, zählte man der gefteigerten Bewohnerzahl megen im Jahre 1792 wenigstens 400 Gafthäufer, worin natürlich auch die kleinften berartigen Localitäten mitbegriffen find. Gin Schriftsteller findet es in den Neunziger-Jahren ichon "fonderbar, daß fast aus jedem neugebauten Saufe gleich anfangs ein Birthshaus gemacht wird". Unter diefen Gafthäusern befanden fich aber wenige "fogenannte Ginkehrwirthshäufer", in der Stadt finden wir nur 5, in der Murvorftadt 6, unter benen in der Stadt den "Lämpelwirth in der Schmiedgaffe, Berrn Matthias Bittmann, allwo der Raifer bisher (1781) jederzeit seine Einkehr genommen hat", ferner die "hungarische Rrone in der Berrengaffe" und "die goldene Krone in der Färbergaffe", unter denen in der Murvorftadt aber zuvörderft den "Elephantenwirth Franz Grofichopf" und den "goldenen Rößelwirth Joseph Rufterholzer".

In allen Gafthäufern konnte man aber Mittage und Abende speisen, in einigen, wie z. B. bei ber Stadt Triest fand man sogar sehr guten Tisch. Man speiste um 24 fr. ziemlich gut, "konnte sich aber um 12 fr. ichon fatt effen", wie ber Berfaffer ber "Stigze von Grät" fundgibt. 3m Jahre 1792 hatte ein Brivatmann Bingeng Weibel eine Wohnung von 8 Zimmern in ber neuen Jakomini-Borstadt beim eisernen Dann "niedlich eingerichtet", um, wie er in der Zeitung publicirte, "adeliche und andere ansehnliche Bersonen, welche lieber in einem ordentlichen Privathause speifen wollen, anftändig bedienen zu können". Ich ermähne deffen nur, weil in der betreffenben Anzeige die Breife der Speifen verzeichnet erscheinen, welche in vier Abtheilungen bestimmt find. Es toftete "eine Tafel mit 6 Speifen und Defferts 30 fr.", "eine mit 12 Speifen und Defferts 1 fl.", "eine mit 12 Speisen und Gefrornen 1 fl. 30 fr." und "eine mit 16 Speisen auf Porzlain 2 fl." Bon ben Brodpreisen ermähne ich zur Bergleichung nur, daß die Pfennig = Semmel 1 Loth 31/4 Q. schwer mar, die Kreuzer-Semmel aber 3 Loth 21/2 Q.

Der Uebergang von ben eigentlichen Bafthäufern zu jenen öffentlichen Localen, in benen man Raffee, Thee u. bgl. erhielt, ergibt sich von felbst. In Steiermark scheint der Kaffee erft spät eingeführt worden zu fein. Diefes Getrant wurde in Deutschland überhaupt erft zu Ende des fiebenzehnten Jahrhunderts bekannt und zwar von Frankreich aus. Den ersten rohen Kaffee brachten im Jahre 1694 die Hollander nach Europa und in demfelben Jahre murde er nach Leipzig gebracht. Das erfte wirkliche Raffeehaus auf beutschem Boden finden wir im Jahre 1696 in Nurnberg, dasselbe murde hinter dem Rathhause von Stor eröffnet und erfreute fich ichon gablreichen Rufpruche. In Augeburg finden wir im Jahre 1713 ein Raffeehaus, nachbem in Stuttgart ein folches ichon im Jahre 1712 von David Ulrich Aulber errichtet worden war. In Wien dagegen finden wir ichon viel früher bas erfte Raffeehaus, und Martin Manupar, Raffeefieder daselbst, bewarb fich im Jahre 1708 schon um ein Brivilegium, ben Raffee allein brennen und ftogen zu durfen. 3m Jahre 1780 gab es in Wien schon eine Zahl von Kaffeehäusern, die nicht unsbedeutend gewesen sein muß, da sie dem Culturhistoriker Fr. Nicolai aufgefallen ift, der über die Wiener Kaffeehäuser in Näheres berichtet. Er sagt, "die Kaffeehäuser sind auf italienische Art im Erdgeschosse, und man gehet wie in einen Laden von der Straße hinein (Bottega di Caffé). Die berühmtesten sind: Das Kaffeehaus auf dem Kohlsmarkte und das schöne Kaffeehaus ohnweit der Mauth. Sie sind mit Spiegeln, Tapeten, Bilbern u. s. w. ausgeziert".

Bas die Stadt Graz anbelangt, so gab es noch in Neunziger-Jahren Leute, die fich erinnerten, daß nur ein einziges Raffeehaus bestanden hatte, nämlich jenes beim sogenannten "Weinthaler im erften Sad", 1780 gab es bereits 14 Raffeehaufer, bavon 10 in der Stadt und im Jahre 1790 mar diefe Bahl ichon um zwei Drittel geftiegen. Das "Kaffeegetrant" mar fo gewöhnlich geworden, "da es nun icon beinahe allen Dienstmädchen, Brodfigerinnen, Haustnechten, Bauern, ja felbst Bettlern gemein geworden ift". Raffeehäuser waren ichon damals ebenfalls fo gefüllt wie heute, zahlreiche Zeitungen lagen barin auf und Billards ftanden für Spielluftige in Bereitschaft. Zwei diefer Raffeehauser maren es besonders, die von dem Bublicum in den Neunziger-Jahren ftart befucht murden, jenes jur "Stadt Trieft" und jenes in dem großen "v. Jafomini'schen Bebäude", beide also in ber Jakominiporftadt gelegen. In berfelben Borftadt befand fich das Raffeehaus "zur Stadt Benedig". Murvorstadt hatte das Raffechaus zum "Marokkaner" den meisten Zuspruch, in der Stadt selbst die zwei Localitäten im ersten Sack

<sup>1)</sup> In seinem schon citirten Buche "Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz" Bd. V. — Hafner in seiner tollen Comödie "Etwas zu lachen im Fasching" aus dem Ende der Sechziger-Jahre läßt schon eine Scene in einem "Cosseehaus" spielen, als einem Orte, der oft und viel besucht wird. Dasselbe hat Tische und Lichter. Thomas der "Coseesieder" besitzt noch "zwei Comparsen zur Bedienung". Auf einem Tische besinden sich Zeitungen. (Die beiden darin Zusprechenden trinken übrigens "Rosoli". Damass also war es schon allgemein, daß man auch geistige Getränke im Kassehause erhielt.)

und "Biller" auf dem Hauptwachplatz, Häuser untergeordneten Ranges waren "der König von Sardinien in der Sporrergasse" und das Kaffeehaus "zur goldenen Betten" (?) in der Herrengasse.

Leiber kann ich bem Enthusiasten für die "gute alte Zeit" nicht die beruhigende Mittheilung machen, daß der Kaffee, wenn auch damals noch ein ziemlich neues Getränk, immer echt war; Surrogate tauchten in Graz, wie dies ja in Bien schon längere Zeit der Fall war, gegen Ende der Neunziger-Jahre auf, und der sogenannte Gesundheitskaffee, eine Bermischung verschiedener Burzeln, worunter die Sichorie die Basis bildete, mit wenig Kaffee wurde in den Localen, die billiger waren, häusig aufgetischt. Zuletzt gab es sast keine Kernfrucht, keine Bohne und kein Getreide mehr, die man nicht schon als Kaffeesurrogat aufgesucht und zur braunen Kaffeebohne gebrannt hatte. Dies war aber schon die Uebergangsperiode zum neunzehnten Jahrhundert.

## VII.

## Feste und Belustigungen.

Die "Befischießen" in ben Stäbten Steiermarts und in Graz. Ein Beftschießen in Eggenberg im Jahre 1795 und die Einladung bazu. Beftschießen zur Feier des taiserlichen Ramensfeftes in Graz am 4. October 1795. Der Fasching und die Tanzunterhaltungen. Die Tänze. Ein Gedicht aus Graz über bas "Menuet". "Reduten." Die Grazer Frauenwelt. Charafteristliche Tracht ber Grazer Bürgerefrauen achtzehnten Jahrhundert. Die Schlittenfahrtfefte.

Die Thierhetzen.

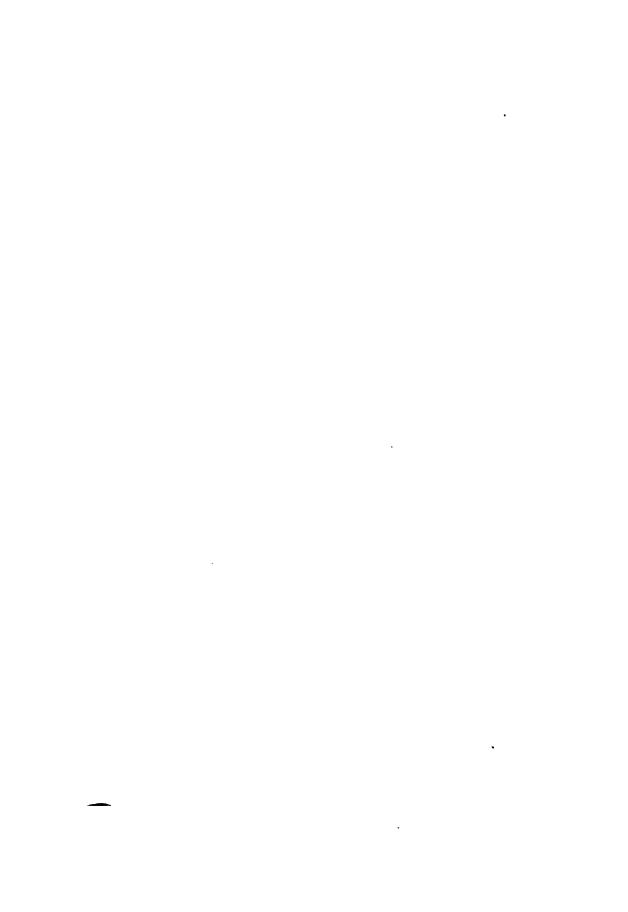

Das Bolksleben ber Steiermark hat seine gewissen Eigenthümlichkeiten seit den ältesten Zeiten bewahrt und insbesondere in dem
gebirgigen Theile des Landes treten dieselben in charakteristischer
Weise hervor. Die Aeußerungen desselben dürften nun freilich im
achtzehnten Jahrhundert beinahe dieselben sein wie im gegenwärtigen
und der Eulturforscher würde auf wenig Neues stoßen, wenn es
überhaupt möglich wäre, auf diesem Gebiete zurückzugreisen. Doch
auf dem Lande sehlen die Quellen, welche demjenigen, der das Stadtleben in's Auge faßt, zu Gebote stehen, beinahe gänzlich, und die Forschung war im achtzehnten Jahrhundert noch nicht so weit gebrungen, um die Aeußerungen des bäuerlichen Lebens, welche ein so
bedeutsames Licht auf den ganzen Eulturzustand des Landes werfen,
gehörig auffassen zu können.

Anders ist dies eben bei städtischen Berhältnissen der Fall, der Geschichtsschreiber, der Statistiker, der Rechtsgelehrte wird manchen Fingerzeig darüber zu geben wissen, wie sich diese auf jenem Gebiete gestalten, das uns so recht das Leben und Treiben selbst am unmittels darsten darstellt. Aus diesem Leben und Treiben drängt die Runde dies auf unsere Zeiten herüber, und was für den Zeitgenossen uns bedeutend, unscheindar, ohne irgend eine Wichtigkeit erschien, beleuchtet Zustände, die uns ferne gerückt sind, hell und deutlich, erklärt den Charakter des Bewohners der Stadt. In kurzen Worten will ich meinen vorangegangenen Schilderungen aus diesem Grunde noch eine Skizze beifügen, welche auf Vergnügungen und Lustbarkeiten der von mir in's Auge gesaßten Zeit hinweist, welche das Stadtleben von

seiner heitersten Seite zeigt, von der Seite des Genusses, in dem sich der frische, fröhliche Sinn kundgibt, der darin geherrscht hat, und wie diese Darstellung auch vielleicht so ziemlich auf jede Stadt in den letzten Decennien des achtzehnten Jahrhunderts passen könnte, so wird sie doch einerseits manches enthalten, was nur dem Steiers märker und hier wieder nur dem Bewohner der Hauptstadt Steiers marks charakteristisch ist, andererseits haben wir eben nicht viel Nachrichten über irgend eine österreichische Stadt in dieser Beziehung, und die etwa vorhandenen dürfte das Nachfolgende vielleicht doch in manchen Bunkten ergänzen.

Bolksfeste gab es natürlich im achtzehnten Jahrhundert in der Stadt so gut wie heute, boten sich doch Beranlassungen genug, die das gerne lustige und heitere Bölkchen des Steiermärkers benützte, um seinem frohen Sinn die Zügel schießen zu lassen und sich so recht ungezwungen zu erlustigen. Keines dieser Feste kann man nun freilich besonders charakteristisch nennen, Tänze und recht viel Essen und Trinken waren wohl für Biele der Ziel- und Ausgangspunkt des ganzen Festes; ich müßte allenfalls einen der von mir bereiks früher erwähnten Jahrmärkte ausnehmen, der allerdings immer auch eine Art Fest bildete. Insbesondere aber ist hier eine Festslichseit zu erwähnen, die mir für die Aeußerung des Stadtlebens der Steiermark im achtzehnten Jahrhundert bezeichnend erscheint und die heute längst nicht mehr vorkommt, obgleich auf dem Lande und in kleineren Städten sich noch Spuren davon erhalten haben. Es ist das von jeher sür den Steiermärker und seinen Nationalcharakter so wichtige Scheibenschießen.

Im vorigen Jahrhunderte wenigstens konnte man sich den Bewohner irgend eines der nördlichen inneröfterreichischen Länder nicht anders denken, als mit dem Stutzen in der Hand, und das "edle Schützenhandwert" wurde auch in der That in der Stadt ebenso gepflegt, wie dies auf dem Lande mitten in den Bergen der oberen Steiermark heute noch der Fall ist.

In Leoben, Marburg, Cilli und anderen Städten der oberen und ber unteren Steiermark finden wir "Frenschießen" und "Best-

chießen" sehr häufig, dieselben wurden gewöhnlich von einer Schützensgesellschaft arrangirt und boten bann dem Schützen und allen seinen Freunden Gelegenheit zu einem heiteren Feste, an dem sich Jung und Alt betheiligte und das auch nicht selten von Gästen aus der Ferne besucht wurde. Tage und Wochen voraus wurde ein solches Schießen angezeigt in den gelesensten Blättern des Landes, auf einzelnen Anzeigeblättern wurde es kundgemacht, auch persönliche Einzladungen erfolgten dazu.

Daß in oder eigentlich bei Graz derartige Festschießen ebenfalls stattsanden, versteht sich; gewöhnlich waren die Gattungen der "Beste", welche dabei gegeben wurden, schon in Boraus in den Anzeigen kundgegeben. Diese "Beste" bestanden entweder in Geld oder in irgend einem werthvollen Gegenstande. Bei dem letzteren gelangte nicht selten der Humor zum Ausdrucke. Was die Stadt Graz anbelangt, so wurden die Festschießen, an denen die Städter theilnahmen, meistens in dem Garten des nahe gelegenen Schlosses Eggenberg abgehalten, in der Gemeinde Eggenberg bestand auch eine eigene Schützengesellschaft und diese erließ die bezügliche Einladung. Ich lasse nachstehend eine solche Einladung, die einem Zeitungsblatte vom Juni des Jahres 1795 entnommen ist, folgen, welche zugleich das Nähere über die Art des Schießens, die Legegelder und dgl. enthält, und am besten das ganze Fest, wenigstens soweit es die Schützen betrifft, charakterisirt.

"Es hat sich ein Mitglied von der Schützengesellschaft in dem Hochgräflichen Garten zu Eggenberg, ein freyes Bestes bestehend in einem schönen zwenjährigen Schweizer artigen Stier, im Werth pr. 30 fl., und einem Angeheng von 20 fl., zusammen also im Werth pr. 50 fl. allda aufzugeben entschlossen, wozu alle Herren Schützen und Schützfreunde eingeladen und folgende Punkten voraus erinnert werden.

Erstens: Wird dieses Frenschüssen pr. 50 fl. ben 28. b. M. Juny um 2 Uhr Nachmittag in besagtem Eggenberg anfangen, die Leggelber bis 29. Abends angenommen, das Schüffen selbst aber

ben 30. Abends, wenn teine unvorgesehene Falle eintreten, geendet werben.

Zweytens: Auf bieses Beste pr. 50 fl. kann jeder Herr Schützeinen einfachen mit 8, anderthalb mit 12, oder einen doppelten Schützen mit 16 Schüffen jedoch unter gleichem Namen gegen Erlag de Schuß pr. 2 fl. abschüffen. Die Fehlschüffe hingegen sind gegen erstbesagter Einlage wieder zu verlegen erlaubt, und wird der Betrag derselben rein in die Leggelder wieder vertheilet werden. Nur werden der Lade die gewöhnlichen zween Landschüffe, die aber nie das Beste gewinnen können, unentgeldlich zu machen bedungen.

Drittens: Ist die Scheibe 150 Schritte vom Ausschuffe entfernt, weiß mit einem sichtbaren schwarzen Fleck in der Mitte versehen.

Biertens: Wird auch eine Nebenscheibe mit einem sichtbaren schwarzen Fleck und Dupf in der Mitte, doch auch in nämlicher Entsfernung aufgesteckt werden; auf diese Scheibe ist ein Bestes bestehend in einer von gesaßter Bilbhauer Arbeit sehr niedlichen kleinen Stockuhr, im Werth pr. 20 fl. angewiesen. Auf dieses Beste hat

Fünftens: jeder Herr Schütz ebenfalls 8 Schüffe, den Schuß pr. 1 fl. zu erlegen, woben angemerkt wird, daß, wenn es ihm auf der Hauptscheibe einen doppelten Schützen zu machen beliebte, er auch einen doppelten auf der Nebenscheibe zu machen verbunden sen. Bon diesen eingehenden Leggeldern wird eine Hälfte zur Beftreitung der unvermeidlichen Unkösten verwendet, die andere Hälfte aber in reine verhältnißmäßige Gewinnste vertheilet, und auch, auf dieser Nebenscheibe ordentlich vom Zentro ausgezirkelt werden, anden auch ersinnert: daß die Gewinnste auf dieser Scheibe dergestalt eingetheilet werden, daß das erste Leggeld 10 fl., das zweyte 9 fl., und das dritte 8 fl. und so fort verhältnißmäßig, und so lang die Leggelder auslaugen, zu beziehen haben soll.

Sechstens: Um aller Streitig- oder nur anscheinenden Bartheis lichkeit in Hinsicht der Anzahl der Leggelder auszuweichen, so ist das Berhältniß zwischen der ganzen Zahl Schüsse und den Gewinnsten, ohne auf Fleck- Kreiß- Weiß- oder Fehlschüsse zu seben, wie 45 zu 100 unabweichlich festgesett, zu welchem Ende man einen ordentlichen Ausweis verfassen, den Betrag auf der Hauptscheibe ohne mindesten Abzug in die bestimmte Anzahl Leggelder eintheilen, und das ganze hievon bis 30. Mittags zur allseitigen Einsicht vorlegen wird, ein gleiches wird auch von der Nebenscheibe beobachtet werden, beh welcher das Schüffen ebenfalls bis 30. Abends geendet sehn muß. Endlich

Siebentens: Im Falle der Herr Bestgewinner sowohl auf der Haupt- als Nebenscheibe das Beste in natura nicht annehmen sollte, so wird ihm der aufgesetzte Werth für dasselbe nämlich von der Haupt-scheibe 50 fl. und von der Nebenscheibe 20 fl. baar auf die Hand bezahlt werden.

Man verspricht sich eine zahlreiche Versammlung um so zuverssichtlicher als die angenehme Lage der Schüßstatt ohnehin genugsam bekannt ist, und sich auch Jedermann überzeugt finden wird, daß dieses Frenschüßen keine Gewinnsucht zum Grunde habe, so wie man auch die strengste Beobachtung einer guten Ordnung, und Richtigkeit anmit seperlichst zugesichert.

Eggenberg ben Graz ben 18. Juny 1795. Die Schützengefell- ichaft allba."

Ich habe diese Anzeige willfürlich herausgegriffen unter bet großen Zahl der mir vorliegenden derartigen Sinladungen aus allen Orten Steiermarks und insbesondere aus Graz und dessen Umgegend, nicht etwa weil das "Beste" hier besonders werthvoll erscheint, sons dern weil es eine der aussührlicheren Anzeigen ist, welche auf das eigentliche Borgehen und die Regelung des ganzen Schießens das deutlichste Licht wirft. Die verschiedenen Beste waren nicht selten viel höher angesetzt (wobei man überhaupt den Werth des Geldes jener Zeit auf das dreis oder viersache veranschlagen muß); besonders "vereinigte Schützenlaaden", wie beispielsweise eine in Silli und Reisenstein existirte, gaben oft besonders werthvolle "Beste" von mehseren hundert Gulben im Werth; gerne setzte man die Summe in Silber (Niederländers-Thaler u. dgl.) oder in Gold aus. Der Bestsgewinner hatte übrigens von seinem Gewinnste keinen großen Bors

theil, benn abgesehen bavon, daß die "Schützenschreiber und Zieler" von ihm "regalirt" werben mußten, erschien es auch als eine Ansstandspflicht, Freunde und Bekannte zu regaliren, und daß der Kreis berselben nicht klein war, läßt sich benken.

In Graz maren es vor Allem die Mitglieder des Bürgercorps, welche fich an den verschiedenen Feftschießen betheiligten. feierliche Tage murben zur Beranlaffung folder Schieken gerne genommen, und das Schiegen fand bann in ber burgerlichen Schiegstätte, die sich damals noch in ber Murvorftadt befand, statt. Im festlichen Aufzuge zogen die Schützen bahin in Begleitung vieler Gafte und einer großen Bolfemenge. Um Namenstage bes Monarchen fand regelmäßig ein folches Feft ftatt. Go zogen am 4. October 1795, als am Namenstage des Raifers Franz, die Schüten nach dem Gottesbienfte, an dem fie theilgenommen, burch verschiedene Strafen der Stadt im Festzuge nach ber "neuen" Schiefftatte, die damals noch nicht gang vollendet mar, und deren Eröffnung zugleich gefeiert murbe, und die ichon jest "zeigte, daß fie ihres Bleichen Benige haben wird". Der Ginzug baselbst geschah unter bem Schalle von Trompeten und Bauten und unter dem Donnern der Böller. Die dabei herumgetragene Scheibe charatterifirte die lonalen Gefinnungen der Burger. Sie enthielt eine Pyramide mit dem faiferlichen Abler, darüber Fama mit der Inschrift: "Francisco II. IV. Oct. MDCCXCV. prima exercitia publica." Um die Pyramide fah man Burger in ehrfurchtsvoller Stellung, barunter folgende Berfe:

Es öffnet freudig heut die neue Schützenbahn Die Gratzer Bürger-Schaar, an Franzens Namensfeste! Treu, Pslicht und Liebe flammt stäts ihre Herzen an; Sein Wille ist ihr Ziel und Seine Gnad das Befte.

Das erste "Hauptschießen" in der neuen Halle wurde nach einem gemeinsamen Mittagsessen unter großer Betheiligung am Nachmittag eröffnet.

Deutzutage haben berartige "Haupt": und "Beftichießen" längft aufgehört zu bestehen, in bem Sinne wenigstens, daß sie als charafeteristische Aeußerungen des städtischen Lebens anzusehen sind.

Unter den Lustbarkeiten in der Stadt waren es natürlich vor Allem diejenigen des Faschings, welche ein Zusammenströmen der Bevölkerung, und zwar von Alt und Jung in den verschiedenen Tangfalen veranlagten. "Der Fasching," erzählt der Berfaffer der öfter citirten "Sfige von Brag", "ift ein hohes, beiliges Feft. Allent= halben, wo man während dieser Zeit, die man sonst Fastnacht oder Carneval nennt, eintritt, ift die erste Frage: Nun, wie bringen sie ihren Fasching hin, wie unterhalten sie sich, haben sie schon wacker getanzt? Der stille, ruhige Mann, der Denfer und Biffenschaftspfleger kommt oft in Berlegenheit über alle die Fragen, über alle die Einladungen. Der "vornehmfte Luftplat" ju diefer Zeit ift die "Redute". Alles, mas groß, icon, galant und luftig ift, oder fein will, eilt in diefen Tempel der frohlichen Gottes Comus. Taufende von Wachsterzen schimmern auf prächtigen Kronleuchtern, deren Licht noch einmal von den Spiegelfenftern zurudgeworfen wird. Mufikalifche Inftrumente tigeln mit den angenehmften Tonen das Ohr, erfüllen bas Berg mit Freude und bringen unvermuthet die Fuffe in Bemegung."

Man konnte das Bergnügen des Tanzes um ein billiges Geld genießen. Gewöhnlich wurden zur Faschingszeit zwei Bälle in der Woche in dem Hauptlocale gegeben; in der "Redute", die im städtisschen Theatergebäude, im eigens dazu erbauten Saale abgehalten wurde, zahlte man "für's Tanzen 51 fr. und für's Zusehen allein 8 Groschen W. W." Man konnte sich für alle Bälle mit einem Duscaten, bei kurzem Fasching mit einem "halben Souveraind'or" abonsniren, auch bestand für dreißig Personen oder größere Gesellschaften ein erleichtertes Abonnement. Die gewöhnlich hier abgehaltenen öffentslichen Bälle waren Maskenbälle, wobei "alle Personen ohne Untersichied des Standes, wenn sie in einer ehrbaren und wohlanständigen Maske erschienen", zugelassen wurden. Es waren übrigens alle Personen übrigens alle

sonen "benderlei Geschlechtes verbunden, "bei dem Hinausgehen, es mag früh oder spät geschehen, im Austretorte die Larve von dem Gesicht zu nehmen und also entlarvt über die Stiege hinunterzugehen". 1)

Im Ganzen betheiligte sich die Bevölkerung an diesen Bällen viel mehr als es heute der Fall ist, sowohl "Tanzlustige" als "Nichtetanzlustige" fanden sich ein. Außer dem Hauptlocal, wo die "Rebuten" abgehalten wurden, finden wir verschiedene Localitäten in den Borstädten, die dem Publicum ebenfalls geöffnet waren und mehr von dem weniger bemittelten Theile desselben besucht wurden, da das Entrée daselbst ein noch geringeres war.

Unter den Tänzen, welche bei solchen Faschingsunterhaltungen am beliebtesten waren, nenne ich vor Allem das "Menuet", den "Deutschen", den "Englischen" und den "Contratanz", letzterer kam erst zu Ende des Jahrhunderts von Frankreich nach Deutschland. Der Walzer, jener specifisch österreichische Tanz, kam bei den vornehmeren Bällen nicht so häufig vor; das zierliche Menuet dagegen erhielt sich sehr lange. Diesem graciösen Tanze hat ein Dichter im "Grazer Frauen Journal" vom Jahre 1797 ein Gedicht gewidmet, welches ich zur Charakteristik dieses Tanzes und seiner Beliebtheit hier ankühre:

Es ift überschrieben:

## Die Mennet.

D bu, burch die ich jüngst entbeckt, Daß jene mächt'ge Schmerzen, Die mich die Zärtlichkeit für Nina fühlen lehrt, In ihrem schönen Herzen Des Mitleids sankten Trieb erweckt, Dich, Menuet, erhebe mein Gesang! Wie glüht für dich mein ganzes Herz von Dank! Kein andrer unter allen Tänzen

<sup>1)</sup> Die "Redute" hatte den Borzug, daß "fonst in keinem Saale Masquen erlaubt" waren.

Läßt fo, wie du, ein göttlich Mabchen glanzen. Ein zärtlich Baar, das sich Einander zugedacht, Wie täuschet es durch dich Den eifersuchtigen Berdacht!

Selbst die Göttin von Cythere Bar es, welche bich erfand. Ben ben hohen Götterfesten Tanzt sie bich, ber Tanze besten, Aufgeführt von Mavors Hand.

Selbstverständlich blieben diese Lustbarkeiten des Tanzes und der Maskeraden auf die winterliche Zeit und hier wieder auf den Fasching beschränkt; im Sommer gab es kein besseres Local, wo getanzt wurde, wie dies allerdings nach den Aufzeichnungen Nicolai's in Wien der Fall gewesen. "Den Sommer hindurch," erzählt der Verfasser der "Skize", "werden die Tanzsäle meist nur von Handwerkern und den niederen Volksklassen besucht. Die höhern Stände lieben mehr ihre Konversazionen, Assembleen, Spiele und Promenaden." Es gab einen einzigen "Saal", den sogenannten "apostlischen", welchen im Sommer auch "bisweilen destinguirte Personen" besuchten.

Ich kann an dieser Stelle es nicht unterlassen, der Frauenwelt jener Zeit, an die man ja immer zuerst denkt, wenn von Tanzuntershaltungen die Rede ist, zu gedenken. "Diese liebenswürdigen Gesschöpfe," sagt schon der mehrsach citirte Schriftsteller über die "Gräzerinnen", "verdienen den Namen der Schönen in der That, sowohl in Rücksicht auf den Buchs, als die Bildung. Dies mußten die Ungarn schon im neunten Jahrhundert gesehen haben, denn als sie unter Arnuss's Regierung in Steiermark einstelen, machten sie eine eben so starke Beute an schönen Weibern, als an Eisenwaaren." Ich erwähne speciell die Frauen von Graz im achtzehnten Jahrhundert aus dem Grunde, weil sie damals noch eine eigene Nationaltracht getragen, welche für das Stadtleben der Steiermark im achtzehnten Jahrhundert ein besonderes Charakteristikon bildet. Allerdings zeichneten

fich durch "Beständigkeit, Gigenheit und Schönheit" diefer Nationals fleidung nur Frauen und Mädchen vom mittleren Bürgerftande aus. Dieje Tracht ift aber ichon beghalb bezeichnend, weil fie jedenfalls aus viel früherer Zeit herstammt, in der die Frauen von Grag fammt und fondere diefe bestimmt ausgeprägte Nationalkleidung trugen. Im achtzehnten Jahrhundert, insbesondere in den letten Decennien besfelben, beftand biefe Rleidung in einem langen weiten, nach der länge gefalteten Rocke, meiftens von fehr ichwerem Seibenstoffe, je nachdem die Trägerin mehr oder minder bemittelt war, in einem turgen "Corfettchen", einer breiten feibenen Schurze von anderer Farbe, als der Rock, die man "Fürtuch" 1) nannte, mit ähnlichen Bändern und Schuben. Ein breites feidenes Salstuch verschloß Bruft und einen Theil des Halfes. Der fichtbare Theil besielben aber mar mit Schnuren iconer, oft fehr toftbarer Berlen geziert. Das Sauptpruntstud bes Anzuges bilbete eine ichmere Saube aus Goldbrocat, die oft mit Perlen befetzt und nach einem eigenen "Nationalschnitte" angefertigt erschien, eine folche bas Saupt bedende Saube toftete oft über hundert Bulden und das mar damals ber fünfte Theil bes Jahresgehaltes eines Rathsherrn. Selbstverständlich war innerhalb der Grenzen dieser Rleidung genug Aufwand und Lurus getrieben worben. - Ueber die Moden der "vornehmen Rreise" nähere Details zu berichten, ist hier nicht ber Ort, sie fcoloffen fich an die aus Paris und Wien fommenden eng an, und die zeitgenöffischen Schriftsteller wiffen genug über das "Fieber der Dodesucht" zu berichten, welches bamals in Graz, wie überall im Jahre 1790 nach den Worten eines diefer Schriftsteller "in einem höchst gespannten Grade um fich gegriffen hatte". Ausführliche Dobe berichte brachte das "Grazer Frauen-Journal" übrigens häufig, wie

<sup>1)</sup> heute noch tragen bie Bauernweiber bes flovenischen Theiles ber Steiermark solche Schürzen, die fie "Fürtuch" heißen, ohne im Slovenischen einen besondern Ausdruck bafür zu haben, ein Beweis, daß, wie die Bezeichnung, so so auch das Rleidungsftuck beutscher Abstammung ift.

alle berartigen Zeitschriften jener Zeitperiode in Defter reich und Deutschland.

Ich komme wieder auf die Belustigungen zurück. Man muß ju benfelben jebenfalls auch bie intereffanten Schlittenfahrten rechnen, welche die höheren Stande gerne öfter im Winter anzuordnen pflegten und die dem niederen Bolte ein gerne gefehenes prachtiges Schaus sviel gewährten. Auch die Bürgerschaft arrangirte wohl solche Schlittenfeste. So fanden in dem schneereichen Winter 1784 und 1785 häufig berartige Schlittagen ftatt. Meiftens veranftaltete man dieselben Rachts, und es gewährte dann einen imposanten Unblid. wenn ein Trupp Fadelträger zu Pferde voraussprengte, dicht hinter ihnen ein Schlitten mit "Trompeten und Baufen" folgte, barauf ber Bug von zwanzig bis dreißig Schlitten sich anschloß, alle geschmückt und "auf's Befte herausgeputt". Bor jedem Schlitten ritten amei Postillons mit Fadeln, neben manchen, in benen sich hervorragende Persönlichkeiten befanden, liefen wohl auch zwei Läufer einher. Die Uniformen wechselten in ber Farbe, Alles ftrahlte im Widerschein bes durch Gold und Silber vervielfältigten Lichtes. Den Abichluß machte gewöhnlich ein ungeheurer Schlitten mit Spielleuten befest, die ihre heiteren Weisen luftig in die eisige Winternacht hinausbliefen. Durch's Loos vertheilt fagen die Dam en in "fibirifche Belge vortheilhaft gehüllt" auf dem Schlitten, hinter oder neben jeder ein Cavalier, einen ruffifchen Muff an der Seite und mit leichter Sand die Roffe an feibenen Schnuren lenkend.

So brauste der Zug durch die Gassen und über die Plätze, das Bolk strömte herzu und den schonen Schlittenfahrerinnen sprühten die Funken von den Fackeln um die Köpfe und brauste der rauhe Nordwind um Wangen und Nacken 1).

Bum Schluffe von diesem heiteren Bilbe zu einem traurigeren. Bu ben öffentlichen Schauspielen, welche im achtzehnten Jahrhundert

<sup>1)</sup> Die "Stite von Grät,", welche eine solche Schlittenfahrt schilbert, schließt fich babei ganz (ja oft wortgetreu!) ben "Stizzen von Bien" an; biese Schlittagen waren also ben ähnlichen in Bien nachgeahmt.

fich in der Stadt als befonders eigenthümlich zeigten, gehörten leiber auch die "Thierheten", jene abscheuliche Gattung von Bergnugungen, welche gerade in Desterreich noch zu Ende des Jahrhunderts cultivirt murde. Thierheten murden in Wien noch in den Achtziger-Jahren abgehalten; in diefer Beziehung erscheint die hauptstadt Steiermarts vorgeschrittener. Im Jahre 1786 wenigstens hatte man an diesem unmenschlichen Schauspiele bafelbst teinen Geschmad mehr, bamale icon fcrieb ber Berfaffer in ber von mir icon citirten Schrift: "Das Gratermärchen" voll Entruftung die Worte nieder: "D welch' ein reines, edles, fein entzuckendes Bergnugen, ju feben, wie ein für fich guter und friedlicher Ochse mit aller Gewalt betäubt und wild gemacht, von hunden an den empfindlichften Theilen feines Rörpers zerfleischet und eine Stunde durch zu Tode gemartert wird. Glauben Sie, daß viele aus den gegenwärtigen Zusehern der Welt weniger nüte find, ale ber Ochfe hier, ben man martert, fagte ich ju einem mir links sitzenden Herrn. Er sah mich ftarr an und wußte nicht was ich wollte." - Aus allen Rachrichten geht hervor, daß bis zur Aufhebung die "Hete" immer stark besucht wurde, trothem man ein verhältnigmäßig hobes Entree bezahlen mußte; Jung und Alt, Männlich und Weiblich strömte hinzu, und wir finden in diesem barbarischen Schauspiele einen Beweis von der Robbeit der Sitten in einem im Uebrigen, wie wir gesehen, doch ichon so fehr cultivirten Lande. Die Regierung des großen Monarchen Josef machte endlich auch dieser Gattung von "Beluftigungen" ein Ende, mit ber ich biefe Stizze und mit ihr die Reihe meiner Schilderungen beschließe. Beilagen.

. .

# Beilage I.

Bu Seite 138.

Das nachstehende Bruchstud, welches ich zur Probe wiedergebe, ift einem im Jahre 1765 erschienenen Quartbande entnommen, der zu dem aus dem Titel ersichtlichen Anlasse erschienen ist. Dieser Titel lautet:

Sedichte |

auf

die erfreuliche Durchreise Seiner Allerhöchsten

Raiferl. dann Raiferl. Rönigl. Apostol.

auch Römisch Königlichen

Majestäten

nach Innsbruck

2U

ber höchsten Vermählung Seiner Königlichen Hoheit

Leopolds Erzherzogs

von Desterreich,

mit ber

Durchlauchtigften Rönigl. Prinzeffinn Luife Infantinn von Spanien,

verfasset

in dem Erzherzoglichen Collegio der Gefellschaft Jesu in Grät.

Gedruckt mit von Widmanstätterischen Schriften 1765.

Der Band enthält deutsche und lateinische Gedichte, und zwar in folgender Reihenfolge: "Die verkündete Ankunft," "Arcus trivmphalis in adv. Avgg.," "Das frohlockende Grät;" (Ode), "Pompae et plavsvs pastorvm" (Idyllion), und "Anakreontisches Hochzeitgedicht".

#### Die verkundete Ankuntt.

Sonst wars bes Rufes Pflicht bie selten Neuigkeiten Aus taufenbfachem Mund ben Welten anzudeuten, Nur Amor ift so arg; nur Amor will allein Deß, was er selbst gestift, Zeug, und Berkunder seyn.

Die fonigliche Braut bem Bringen zuzuführen, Eilt er ichon nach Madrit. Soch durch den himmel irren Sieht ihn ber Sterne Chor, und jede Sphare tont, Bor die er wie ein Pfeil im ichnellen Fluge rennt. Luife ift ber Ram, ber burch die Lufte bringet, Und der in seinem Dhr von tausend Stimmen klinget. Auch Amorn fegnen fie. Dhn eingen Borzug Beschleunigt Amor boch ben angefangnen Flug. Dief unter seinem Fuß fieht er die Stabte ichwinden, Raum tann er bich noch, Wien! im fernen Schatten finden. Roch einmal fieht er bich mit holben Bliden an, Und fturget ferne bin burch die gestirnte Bahn. Dort wo ber Alpen Saupt am nahen Simmel granget, Und mo ber emge Schnee auf fteilen Felfen glanzet, Dort wo ber Semmering bich, ichones Defterreich! An Bracht, und Runften groß, an Luft felbft Eben gleich, Dem weiten Stepermart mit hohen Spigen bedet, Dort schwebte Amor icon. Wo er ben Flug binftredet, Sieht er nur Berg und Stein, ber Balber bichte Nacht Die manchem Reisenden ben Weg verbruglich macht. Rein, bentet er ben fich, wenn einft die Majestäten 3m hohen Buge felbst die Bahne werden treten, So wuft tann fie nicht fenn; wenn alles fich erfreut, hat auch auf burrem Sand tein Ort die Traurigkeit. So fagt er, wie ein Blit, ber burch die Wolten rennet, 3st in der Luft fich dreht, und ichon die Erde trennet, So schnell schießt er berab. In einem Augenblick Sieht er icon in die Luft bom Fuß des Berge gurud

Dem Borwitz zu entgehn bedt ihm bie schlanken Glieber Ein alter Reiserod. Pfeil, Röcher, und Gesieber Legt er von Schultern weg. Des Auges holbes Licht, Der schmeichlerische Mund, ber lieblich scherzt und spricht, Der gelben Haare Gold, die Blüthe seiner Wangen Dieß alles muß nach Maaß Farb und Gestalt erlangen.

So steigt er auf ben Berg. Sein gartes Auge irrt, Durchstreichet Bald und Bufch, und was er nur verspürt, Das bei ber Untunftzeit nicht fein und edel ftunde, Sinnt er in sich gefehrt, wie er was beffers finde. Er schicket fich bemnach zur Arbeit plötlich an, Bier ift ber Ort zu muft; bort ift zu eng bie Bahn, Da geht ber Berg ju fteil, bort giebt es Sand und Steiner, Da macht ber Balber Nacht bie Aussicht immer kleiner, Dem hilft er finnreich ab (benn feine Banbe nur Berleihen jedem Ding Farb, Schönheit und Ratur) Bie ichaffend bebet er aus burrer Erbe Beilen. Da muß die Ringelblum ben Blat mit Beistlar theilen. Die Rofe putt er ba vom Staub und Mader fren, Und fest ihr manches Blatt, und manche Bluthe ben. Die Aefte hieb er ab, die in die Straffe giengen, Und nahm die Reifer weg, die von ben Bäumen hiengen. Das heitre Sonnenlicht ftellt er bem Schatten zu, Und hebt durch manches Gwild die trage Balberruh. Mit Felsen schließet er die Rluften rauhen Winden Und läßt den Ausgang nur den milben Bephyr finden.

Ist kam er an ben Ort, wo Karls erhabner Geist Der staunenden Natur das achte Bunder weist Wo Abgrund, Felsen, Stein, wo meilenweite Rücken Stets höhrer Berge sich in ein Gemisch verstricken, Wo die Natur sich thürmt, wo sie der Menschen Sinn In seiner Goldesucht zu schröcken oftmal schien. Da blieb verwunderend der Götter Liebling stehen, Und dachte sich daben: daß ich von diesen Höhen Zu jenen kommen kann, dieß that kein Menschenhand, Nein, Zevs der Bater ists, der Thal mit Bergen band, Der da durch harten Stein die Marmorstrasse bahnte, Dort über tiesen Schlund die sesse Brucke spannte

Ein ftart belobter Greis, bem die Erfahrenheit Ein Banbel voll ber Treu, Gebuld, Befliffenheit Den Ruf des Beifesten auf biefer Trift gegeben, Sah Amorn ungefehr von einer Boh, und eben Entschloß er fich anist ben Fremdling anzugehn. 3ch sehe mundernd Dich, sprach er, am Bege ftehn. Rarl baute dieses auf, ber große Römer Raiser, Bohl ja ein großer Berr, bem niemand etwas weifer, Wenns für das Wohl des Lands zu thun mar nachgethan. Wie? Rarl, fragt Amor ihn, und fieht ihn huldreich an. Der Bater eurer Frau that diefe Bunderwerke, Die ich ben Göttern gab? Mit eben biefer Starte Balt feine Tochter ist bes Landes Glud empor; Die fich bes Batere Sinn zu ihrem Biel ertor. D Land! wer fann genug mit Lob den Zepter gieren, Den Götter, ober boch, wie Götter, Menschen führen? D noch beglücktere Land, das nie fein Blück verliert! Ihn führen Menschen zwar, doch so, wie siche gebührt, Berfetet ihm der Greis, deg, welcher dort erhaben. In hohen himmel thront, find Gie bie ichonften Baben Ihm fene taufend Dant! wir hatten immerdar Beherricher befter Art. Ich zähle neunzig Jahr, Und ber fie immer gahlt, ber muß fie Ihnen banten Dant einen Leopold, vor dem die Feinde fanten Wie leicht Aehren bin. Dem folgte Joseph nach, Der selbst die Liebe mar, die Liebe - - Aber ach! Der himmel nahm Ihn früh. Rarl fommt in feine Stelle, Mit Chrfurcht nenn ich Ihn, Er war der Länder Seele. Wie reiche Strome floß auf uns bas beste Blud. Er ließ uns über bieg Therefen felbft jurud. Theresen unsere Frau, die mit nicht mindern Sorgen Der Länder Aufnahm will von allen Dregen borgen. Die Anfehn, Lieb, und Glud in eins zusammen bindt. Und fo bas große Bild bes beften Fürften findt. Bier zeigt fich Leopold in lorbeerreichen Rriegen, Doch will Sie durch die Lieb wie Joseph noch mehr fiegen. Den Bater ftellt Sie bor in Bracht und Berrlichfeit, Ift größer ale bie Dren, ba Sie zu gleicher Zeit

Den Bater, und ben Uhn in Ihren Sohnen zeiget. Bachft Bringen, machft heran! fo wie die Sonne fteiget, So fteige Guer Ruhm. Das gartlich banges Berg Berschmolz dem Greife ist, selbst Amorn rührt ber Schmerz. Dann gittert er bahin von Freuden abgemattet, Wie redlich ift bein Berg, bas mir bein Aug verrathet. D Frembling! irr ich nicht, fo wirst bu einer fenn, Der auch Theresen ehrt, fteh mir die Wahrheit ein, Du scheinst mir nicht zu fremd. Und Amor sprach: ich ehre Die große Kaiserin; und wenns mir möglich ware, 3ch sturbe auch fur Sie. Wenn mich die Freude dir Beliebt und fenntlich macht, o Alter fo find wir Bohl Brüder, ober boch rechtschaffne Bergensfreunde, Therefen lieben wir, und find nur jenem Feinde, Der nicht Theresen liebt. Doch giebt ber Stab und Ring, Der um ben Finger einft ber garten Banne gieng, Ist beine Rechte ziert, bich mir noch mehr zu fennen. Wie? Hanne- fagt ber Greis, Stab- Ring- mas hör ich nennen? So tennest bu ben Stab, ben mir auf Michaelsfest Die Alte reich behängt, und ausgeziert aufs best Bu einem Chpfand gab. hier ift ihr Bild gefchnitet, Ein Werk des Runftlers Gorg. Go hat das Aug geblitet So war ber Mund gebildt, fo zierte fie bas Baar, Als ich zur Che fie nahm; es find schon sechzig Jahr. Bon innen trägt der Ring die Namen von uns benden, Die mußt, ich weiß nicht wer, mit ihrer Jahregahl schneiben. Ja sechzig Jahre sinde, spricht ist ber schlaue Rnab, 3ch tenne Görgen auch, ber bir ben schönen Stab Mit Runft geschnitet hat. Den Ring hat Sans gebrebet Ift es vielleicht nicht wahr? Der Greis verstummt und stehet Er finnet, wiederlegt, und ift Bedankenvoll, Und weiß nicht, mas er fich von Amorn benten foll. Er schaut ihn öfter an, und will die Lift erreichen, Doch muß der arge Fleiß des Amors Wite weichen. Und weil er feinen Grund gum Zweifeln finden tann, Nimmt er, mas er gebort, für eine Bahrheit an. Bon Jugend ungewohnt aus finftern Argwohnsgründen Sich einen Schlug, wie sonft die Menschen thun, zu winden,

Glaubt er ber Wahrheit fren; und mähnt bort keine Lift, Wo ber gefunde Sinn bes Argwohns Gründe mißt, Er brückt ihn an die Bruft, er küßet ihn vor Freuden, Und fleht, er wolle sich von ihm nicht heute scheiden. Damit er sicher sen, ladt er ihn zu sich ein, Da wollen wir, spricht er, ein bischen Lustig senn Wir wollen brüderlich auf unsre Freundschaft trinken Und Amor stimmet ein. . . .

## Beilage II.

Bu Seite 40.

# Heinz von Plasmann

Elife von Sall.

Ein ernfthaftes Ballet aus einer mahren und fehr berühmten Geschichte. Rebft einer Ballabe aus bem fünfzehnden Jahrhundert von

Ritter bon Raldbera.

Graz, gedruckt bei Andreas Lentam, 1788. .

(Racht, Glifens Bimmer.)

Heinz und Elise brücken einander durch mancherlei Liebkosungen und zärtliche Tänze ihre wechselseitige innigste Liebe aus — indessen schlägt die Glocke eilf. Dieß erinnert den Ritter, daß es Zeit sei, nach Hause zu reiten. Er eröfnet seinen Entschluß Elisen, die ihn aber auf alle mögliche Weise durch Bitten, und Borstellungen der Gefahren davon abzuhalten, und zu bereden sucht, die Nacht bei ihr zu verweilen. Heinz zeigt ihr, daß dieses unschieklich wäre, und daß er vor Niemand, als vor Gott sich fürchte, so lang er ein Schwert an seiner Seite, und Kraft in seinen Armen habe. — Er nimmt Schild und Schwert, und reißt sich los. Elise streckt ihre Arme nach ihn aus — Er ift fort — Sie eilt an's Fenster, ihm nachzu-

sehen; boch — die duftere Nacht verhindert sie daran. Bange Ahnsbungen durchsturmen ihr Herz. Sie fällt auf die Kniee, und fleht ben Himmel um Schutz für ihren Geliebten an. Indessen kömmt eine ihrer Zosen, und erinnert sie, daß es Zeit sei, zur Ruhe zu gehen. Elise äußert den Bunsch: daß Heinzens Bild ihre Träume versüffen möge, und geht mit der Zose ab.

(Die Szene veranbert fich in einen Balb. Der Mond wirft blaffe Stralen in bas Duntel ber Racht.)

Eine Horde türkischer Räuber kömmt mit Beute beladen, setzt sich auf die Erde nieder, und unterhält sich, erfreut über ihren Raub, mit mancherlei Tänzen. Indessen bemerkt ein Türk das Trappen eines Rosses. Er melbet es den Uebrigen. Sie greisen zu den Wassen und vertheilen sich im Walde, um aufzulauern. Heinz kömmt streitend auss Theater; er wehrt sich ritterlich. Viele Türken fallen; und schon beginnen sie zu weichen; doch — nun, da Heinz eben nach einem Türken haut, springt sein Schwert entzwei. Er kömmt in Berwirrung, faßt sich wieder, und eilt, ein Schwert von einem Erschlagenen auszuheben, aber — indem er sich zur Erde bückt, stößt ihm ein Türk die Lanze in die Seite. Heinz faßt alle seine Kräfte zusammen, stößt diesem Türken das ausgehobene Schwert in die Brust, und fällt dann selbst erblaßt zur Erde. Die zerstreuten Türken sammeln sich wieder, freuen sich über des Ritters Tod, drücken ihr Bersgnügen durch Tänze aus, und ziehen dann ab.

#### (Die Szene wird wieder Glifens Bimmer.)

Sie liegt im Nachtkleide mit aufgelösten Haaren auf einem Ruhesbette. Ihr Herz ist beklemmt, und schröckliche Borstellungen beunsruhigen ihre Seele, die noch kein Schlummer erquickte. Indem sie so liegt, macht es einen Schlag an die Thür. Sie springt auf und läuft ängstlich im Zimmer umher. Es geschieht der zwehte Schlag; Elisens Furcht vermehrt sich; endlich der dritte. — Ihr Schröcken ist auf dem äussersten Grade. Nun rollt der Donner; die Blitze leuchten; die Thüre öfnet sich, und der Geist ihres Ritters erscheint.

Er zeigt ihr die blutige Bunde, und giebt ihr zu verstehen, daß im nahen Walde bei einer Eiche seine Leiche liege. — Sie fällt in Ohn-macht. Der Geist verschwindet. — Endlich erholt sich Elise wieder. Aus ihrem Gesichte stralt Berzweiflung; sie läuft wüthend ab.

(Der vorige Balb. Dan fieht Beingens Leiche liegen.)

Eine Bause — Endlich kömmt Elise mit einer Fackel, sucht den Leichnam, findet ihn und stürzt sich betäubt auf denselben. Sie drück abwechselnd bald zärtliche Wehmuth, bald Berzweiflung aus; endlich nimmt die letztere überhand. Sie zückt einen Dolch, küßt ihn, freut sich, bald bei ihrem Geliebten zu sehn, ersticht sich, und fällt auf die Leiche ihres Geliebten. —

Indessen kommen die Bedienten und Zofen, ihr Fraulein zu suchen; sie finden sie todt: und mit dem Ausbruck ihres Sammers schließt sich die Borstellung.

## Being von Plasmann.

Rommt, liebe Leute, hört mich an! Ich nun ein Liedchen finge, Bon einem tapfern Rittersmann, Der that gar groffe Dinge —

Auf seiner Burg im Krainerland, Rach schweren Türkenkriegen, Saß Heinz von Plasmann, weit bekannt Ob seinem Muth', und Siegen;

Denn mancher brave Ritter sant Durch seinen Speer beim Rennen; Oft seine durst'ge Klinge trank Das Blut ber Sarazenen.

Drum war auch manches Mädchenherz Dem Ritter sehr ergeben, That mit geheimen Liebesschmerz Nach seiner Liebe ftreben, Ja! Manche gafte lüstern hin, Wo seine Rüstung blinkte, Und auf dem Helme stolz, und kühn Die schwarze Feder winkte —

Doch unf'rem Ritter that allein Elife nur gefallen; Elife zärtlich, fittfam, fein, Bom eblen Stamm' ber Gallen.

Schön war bas Mädchen, bas ist wahr! Der Erdbeer' gleich ihr Mäulchen; Und ihre Aeuglein sonnenklar, Im Wiesengrund' bem Beilchen.

Wie Ebb' und Fluth, so sank und schwoll Der Thron geheimer Triebe, Der Schwanenbusen, für ihn voll Bon treuer Gegenliebe.

Des trauten Ritters Beste lag Richt weit von ihrem Schlosse; Drum hörte sie auch jeden Tag Den huf von seinem Rosse.

Da schwanden ihr in himmelslust Die schönen Jugendstunden An ihres lieben Heinzens Brust, Gleich flüchtigen Sekunden;

Oft schlich die Mitternacht heran, Und goß den suffen Frieden Berab; oft trahte schon der Hahn, Wann unf're Lieben schieden. —

Einft als in biefer Seligkeit Ein froher Tag verflogen; Schon lang auf blaue himmelshaib' Die golbnen Sternlein zogen; Da wollt', bis Worgen wiederkehrt Heinz heut das Spielchen enden; Er nahm die Rüftung, band das Schwert Um seine straffen Lenden.

"Schlaf sanft, mein Kind! — Gatt schütze dich! Rur noch brei einz'ge Küße! . . . So! . . . Lebe wohl, bis wieder ich Dich in die Arme schliesse!"

"Barum, mein Trauter! willst bu heut So früh von bannen eilen?"
"Mein Liebchen! Es ist hohe Zeit —
Ich kann nicht länger weilen.

"Horch! non bem Thurm brummt ichau die Uhr Die Stunde der Gespenster. Im Todenschlaf ruht die Ratur: Ein Flor umhüllt die Fenstex."

"O Lieber! — Guter! bleib bei mir! Ich zittre vor Gefahren — Trüb ift die Nacht. Leicht tonnte dir Was Arges widerfahren.

"Sieh'! eine schwarze Wolke hüllt Des Mondes bleichen Schimmer. Horch! wie der Sturm so gräßlich brüllt! Dumpf knarrt's im weiten Zimmer.

"Ad, Heinrich bleib'! Ich bitte bich! Ach! bleib bei beinem Mabchen! Ich habe Raum für bich, und mich In meinem weichen Bettchen."

"Rein, Lieschen, nein! das geht nicht an! Noch muffen wir verweilen, Denn nur mit deinem Shemann Darfft du bein Lager theilen. "Leb wohl! wir sind in Gottes Hand; Drum hoffe gute Dinge. Schnell ist mein Roß, stark meine Hand, Und schneibend meine Klinge!"

Er sprach's; und husch, als wie der Wind, Saß er auf seinem Roffe; Noch eh' das Fräulein sich besinnt, War er hinaus vom Schlosse.

Da gieng es weiter sonder Raft, Als hätte er Schwalbenflügel; Und unter ihm entfloh'n in Hast Die Brücken, und die Hügel. — —

Run tam er wohl zu einem Walb; Da war's fo rabendufter. Rein Sternlein schien; der Wind blies talt. Er hörte ein Geflister.

Der Rappe ftutte, ftieg empor, Und wollte nimmer weiter; hu, hu, auf einmal fturzt hervor Ein haufe schneller Reiter.

Raum hatte Beinz zur Gegenwehr Sein Ritterschwert gezogen; Als schon von allen Seiten her Die hieb', und Stiche flogen.

Doch teiner brang auf's Leben ein, Beil sie vom Küraß prellten, Daß Funken, wie ber Sterne Schein Die schwarze Nacht erhellten.

Heinz wehrte sich mit Löwenmuth. Tod saß auf seinem Schwerte. Schon mancher Schädel flog im Blut Durch seinen Hieb zur Erde. Doch weh! nun sant burch einen Stich Sein braves Roß barnieber; Da naht' mit neuer Rühnheit sich Die Mörberbande wieber.

Heinz aber trotte ber Gefahr Bis seinen Riesenstreichen Die sehr geschmolz'ne Feindesschaar, Nun schon begann zu weichen. —

Schon setzte er ben Flücht'gen nach; Schon war ber Sieg errungen, Als ihm bei einem Hiebe — ach! Das Schwert entzwei gesprungen.

Da warb ihm bang. Ein Schauer fleußt Durch alle seine Glieber; Doch sein erhab'ner Helbengeist Ermannte balb sich wieber.

Er fprang, von einem Tobten fich Die Waffen aufzuheben; — D weh! ba brang ein Lanzenstich Tief in des Ritters Leben! —

Er sant — Laut jauchzt ob diesem Streich' Die wilde Türkenbande; Und ritt mit Christenbeute reich Nach ihrem nahen Lande. —

Indeffen lag auf öbem Bett Bon taufend Angst zerriffen; Elise; keine Ruhe that Die holben Aeuglein schließen.

Sie legte fich balb hin, balb her, Bei ihres Lämpchens Schimmer; Horch! horch! ba tont von ferne her Ein trauriges Gewimmer. Drei Schläge macht' es an die Thür, Dann öfnet sich die Pforte; Und gräßlich donnerten zu ihr Die fürchterlichen Worte:

"Wach' auf, Wach' auf aus träger Ruh'! Bei einer groffen Eiche Im nahen Walde findest bu Des treuen Ritters Leiche!"

Da raft' fie sich vom Lager auf, Und schwand gleich einem Schatten Zum Schloß hinaus. Schnell war ihr Lauf Durch Wiesen, und durch Saaten.

Es flatterte bas golb'ne Haar Berzaußt am schlanken Rücken, Hoch schlug ihr Herz, Berzweiflung war In ihren starren Blicken.

Weh' nun erreichte fie ben Walb, Als schon die Schatten wichen; Da lag ihr Ritter tobtenkalt, Durch Mörbershand erblichen.

Sie sah ihn: und mit einem Schrei Sant sie zur Erde nieder; Ihr Lebenssädchen riß entzwei — Ach! sie erstand nicht wieder.

Nun schläft, bis alles einst erwacht, Der Ritter, und sein Mädchen Die lange schwarze Todesnacht Zusamm im Erdenbettchen.

Oft wallt ber Geift ber Liebenben Des Nachts um jene Eiche; Dann blickt ber Mond gedoppelt schön Durch lispelnde Gesträuche. Der hirt, mit ihnen schon vertraut Belauscht bei seiner heerbe Sie oft; doch — eh ber Morgen graut Berlassen sie bie Erbe.

# Beilage III.

Bu Geite 157.

# Gedichte aus dem Machlasse Jos. Mitt. v. Kalchberg's.

Die nachstehenden, mir durch die Freundlichkeit noch lebenber Familienmitglieder des Dichters zugänglich gemachten Gedichte Ralde berg's erscheinen hier größtentheils jum erstenmale gedruckt. De meiften berfelben find aus einem handschriftlichen Quartbande von 368 bez. Seiten, der die Aufschrift tragt: "J. Ritter von Ralchbergs neuere Werke. Gesammelt im Jahre 1825", doch nicht vom Dichter felbst geschrieben murde, weshalb sich auch vielfach Rehler des Abschreibers eingeschlichen haben, die ich, so weit mir dies möglich erschien, felbst verbeffert habe. Der genannte Band enthält verschiedene hiftorische, erzählende und andere Profaauffate, fowie auch gablreiche größere und kleinere Bedichte; von den profaischen Auffaten ift bas Meiste in Zeitschriften u. dals bereits abgedruckt erschienen und in diesem Bande nur gesammelt. Die Gedichte jedoch find, wie erwähnt, jum größten Theile noch gar nicht gedruckt. Um Schluffe des gangen Bandes befindet fich das "Imprimatur" des Bucher-Revisions-Amtes, bem die Sammlung behufs des Druckes bereits vorgelegt worden ft, beshalb ericheinen auch viele Stellen im Manuscripte von bem Umte geftrichen, insbesondere ift dies bei vielen der Bedichte der Fall, die also hatten unterdruckt werden sollen. Beute gewinnen diese Boefien gerade dadurch ein erhöhtes Intereffe; unter den nachstehenden find geftrichen die unter Nr. 2, 3, 4, 5, 9, 10 und 12 mitgetheilten. Warum der Band überhaupt nicht jum Drucke gelangte ift mir nicht befannt. - Das Bedicht "An Ratchen" befitze ich, vom Dichter selbst auf ein Quartblatt geschrieben, es scheint sehr alt zu sein. Die am Schlusse befindliche Grabschrift ist in die "Sämmtlichen Werke", Band I., aufgenommen, ich theile sie aber auch aus einer Handschrift Kalchberg's in älterer Version (von 1812) mit. Das letzte Stück "Die Sonne" ist den "Früchten vaterländischer Musen" entnommen, sonst aber noch nirgends abgedruckt worden.

#### 1. Sebens Froft.

Sebes Menschen Gemüth erglüht von innigster Sehnsucht Schon im Gewande von Staub endlos, unsterblich zu sein, Aber im All der Natur umschweben ihn Bilder des Todes Und der Bergänglichkeit Macht fühlt er in eigener Brust. Diesen Quellen entschöpft das dunkelwaltende Schicksallen Benen bitteren Trank, der uns das Leben vergällt. Immer herber wird dann dem traurigen Waller die Scholle, Wenn ihn die Jugend verläßt, leise das Alter beschleicht. Träumend wandelt er hin, erfüllt von düsterer Ahnung Und auf welkender Flur naht er sich bangend dem Grab. Dulder, dein Martergefühl stillt einzig der Balsam des Glaubens, Daß dein besseres Ich troțet dem Raum und der Zeit.

## 2. Der Beitgeift.

Wie in der Borzeit regiert noch jetzt das eiferne Fatum, Beugt mit gewaltiger Faust mächtiger Sterblichen Trot, Zeitgeist nennt sich sein Sohn und wenn ihm troten die Herrscher Banken die Throne, cs weicht von den Beherrschten das Glück.

## 3. Wunsch der Beif.

Bölfer, ihr wünschet so sehr zu bämmen die Willführ der Krone Aber habt ihr auch Muth, treu zu bewahren den Damm? Bald verdorret entlaubt die Siche beglückender Freiheit, Saugt die Wurzel nicht Kraft tief aus der Bürger Gemüth.

## 4. Gnter Rath.

Fürsten, scheut ihr ben Damm, versagend bem Bünfchen ber Bolter, Führt bas Szepter so sanft, bag sie vergeffen ben Bunfch.

#### 5. Warnung.

Bölkergebieter, vertraut nicht heuchelnden Schranzen das Szepter, Richts ist empörender als Sclave von Sclaven zu sein.

#### 6. Das mahre Jürftenglück.

Wohl des Regenten von Wohl des Bolkes feindlich zu trennen, Wähnt der Höfling so oft, sei ihm Bestimmung und Pflicht. Wahres Fürstenglück, sie, die Segen umduftete Palme Blüht nur auf heiliger Flur, Bürgerglück wird sie genannt.

## 7. Macht der Liebe.

Bölfergebieter, vertraut nicht Bajonetten die Throne, Fest bestehen sie nur treu von der Liebe bewacht.

## 8. Der Bwift.

Langer verborgener Krieg des Herrschers mit den Beherrschten Jener verlangend und hart, diese verweigernd und falsch! Dienet beiden die Lieb als trügende Maske des Hasses: Und der Sterblichen Glück schlachtet der traurige Zwist.

## 9. Der geistige Bwang.

Bölfer, ihr tabelt so fühn die Fehler eurer Gebieter, Aber seid ihr auch werth beffer beherrschet zu sein? Wandelt voraus den Pfad der Sittlichkeit, Weisheit und Tugend, Sicher folgen balb sie, fühlend den geistigen Zwang.

## 10. Die Fäuschung.

Kreuze, Bänder und Sterne, sie tragen am Herzen so viele, Doch im Herzen erglänzt selten der Tugend Gestirn. Eitles Blendwerf der Welt! Bor jenem erhabenern Throne, Wo nur die Wahrheit besteht, sinken die Masken in Staub.

## 11. Die Weltgeschichte.

Die Geschichte ber Belt enthält in reichlichen Banben Monumente der Schmach, zahllos ber Menschheit erbaut. Bölfer, wünschet euch nicht, in diesen Büchern zu prunken, Glüdlich seid ihr nur dann, schweigt die Geschichte von euch.

#### 12. Menschenloos.

Nacht bebedet das Land, woraus wir die Walfahrt beginnen, Nacht bebedet das Land, wo uns erwartet das Ziel. Leiber nur dämmernd erhellt ist zwischen beiden die Straße, Und der Irrwische viel loden zu Sümpsen uns hin. Helles Gestirn, wornach die Pilger hier fruchtlos sich sehnen, Ach, erscheine doch dort, wo sie vollenden die Bahn.

#### 13. Beruhigung.

Bebes Erbengeschöpf genießet freudig sein Dasein, Nur der Menschen Gemuth preßt hier unheilbares Weh. Immer wünschend und fürchtend schleppt er die Bürde des Lebens Und erbebet doch seig, wenn der Befreier erscheint, Milliarden voraus und Milliarden, die folgend. Fürchte nicht, Pilger, das Land, so dich als heimath begrüßt.

#### 14. Jebensregel.

Liebe die Menschen, getreu ber himmilischen Liebe Geboten, Sei wohlthätig und thu Gutes, so viel du vermagst; Aber menge dich nicht ins niedrige Sclavengetriebe Dort wo Eigennut herrscht weber Bergeltung noch Dank.

## 15. An Ratchen.

Wohl in der Welt ich manches Mädchen Im Blüthenschmud der Jugend fand, Das seiner Reize Zauberfädchen Gar schlau um Männerherzen wand; Doch keines hab' ich noch gefunden, Das, holdes Kätchen, ganz dir glich, Die Männerherzen zu verwunden Berstehst nur du so meisterlich.

Sie, beiner Anmuth Zauberspiele Erwedten auch in meiner Brust Schon lange schlummernde Gefühle, Nun wogend zwischen Schmerz und Luft. Dir nah und boch von dir getrennet Muß ich in stiller Qual vergehn, Die Gluth geheimer Sehnsucht brennet Nach dir in meinem Innersten.

Es ewig an mein Herz zu brüden Das Liebchen mit dem Rabenhaar, Der schwarzen Augen Flammenbliden, Des vollen Busens wallend Baar; Zu küssen seine Rosenwangen, Die Purpurlippen honigsüß, Ift, ach, das glühende Berlangen, So mir die Lebensruh entriß.

Drum, schlankes Rätchen, hab Erbarmen, Sprich mir bas Wonnewörtchen: Dein! Und laß in beinen Schwanenarmen Der Dichter glücklichsten mich sein. Trink — nicht im kalten Weltgetriebe — Im Schatten ber Berschwiegenheit Den wahrend Nektarkelch ber Liebe, Den bir mein Herz so liebend beut.

## 16. Meine Grabschritt.

Wanbrer, ich war nur ein Mensch, ein Freund der Natur und der Musen,

Biele verstanden mich nicht, wenige kannten mein Herz. Haft du Sinn und Gefühl, so schent ein Thränchen dem Menschen, Weih ein Blümchen dem Grab, wo hier der Dichter verstummt.

## 17. Die Sonne.

"Bas sprechen beine Gefährten von mir?" fragte bie majestätische Sonne ben holben Stern ber Liebe, die Benus, als sie eben im Begriffe mar, sich in den blauen Abgrund bes Meeres zu versenten.

Canftlifpelnd erwiederte ber milbefte Bote ber Rube:

Königinn bes Tages! fie bewundern beinen hellleuchtenden Schimmer; aber fie magen es auch beine Fletten zu tabeln."

D laß sie bas! sprach bie Sonne. Sie wurden mich haffen, hatt' ich biese Fletten nicht. —

Du erhabne Seele! bie bu unter Menschen bas bift, was bie Sonne unter ben Gestirnen, fliehe ben Schein zu groffer Bolltommenheit, ober bein Unglud ift gewiß!

# Beilage IV.

# Gedichte ans den "Früchten vaterländischer Ansen".

Grät 1789 und 1790.

#### Mn Sined.

(Gine Antwort auf beffen Gebicht: Der Barbenweg im Biener Mufenalmanach. 1781.)

> Ja, Sined! Theurer Lehrer! Freund! Der Barbenweg ift schwer und steil, Unsicher ist bes Wandrers Fuß, Und brauend bie Gefahr.

Ich fühlt's, erkannte jedesmal, Wann ich ben Steig hinan begann, Die Wahrheit beines Spruches mehr. Ich fühlt's und seufzte laut.

Doch, ebler Sanger! gurne nicht, Benn mancher unbebachtsam kuhn Den hohen Bolkenweg beginnt, Und die Gefahr mißkennt.

Bem Sined's Silberton erklang, Der schätzt, bewundert, liebet ihn; Ihm nachzulallen wird sein Bunsch, Bergessen die Gefahr. Roch tuhner wagt ber Jungling, ber Aus beinem Munbe Lehren fog, Die Bahn, auf ber fein Meister glanzt, Begeistert nachzugeh'n.

Wenn gleich sein Schritt unsicher wantt, Bei jedem Tritt ein Fall ihm droht, Und manchmal auch der Fuß ihm glitscht, Und ihn vom Ziel entfernt.

So that er boch fich felbst genug, Des jungen Ablers Schwung erreicht Den dreisten Flug des Baters nicht, Und doch wagt er ihn auch.

S\*\* Gr. v. A\*\*.

#### Rettenlied.

Auf, laßt nun mit Jauchzen und Singen Die Ketten der Herzen uns schlingen, Zu krönen das heutige Fest. Die Kette, die, Brüder, wir winden, Die läßt euch das Ende nicht finden, Und sucht ihr von Often dis West.

Der Schwärmer mag groß fich tafteien, Wir wollen bes Lebens uns freuen, Gott schuf uns zur Fröhlichkeit nur. D'rum labet und feuert nur wieber, Es leben bie Schwestern, ihr Brüber, Es lebe bie ganze Ratur.

G\*\*r.

## An Fanny.

Wenn in jenen sel'gen Stunden, Die die Liebe für uns schafft, Ich an beinen Busen finke, Dir mein Aug von Liebe spricht, Und aus beinem holben Blide Gegenliebe für mich strahlt: O dann fühl' ich ganz der Liebe Unnennbares suges Glüd!

Wenn bann weg aus beinen Armen Mich ber frühe Morgen ruft; Und aus beinem Rosenmunde Mir ein "Lebewohl" ertönt; Wenn ich lange fern von beinem Liebevollen Blicken bin: O bann fühl' ich ganz ber Liebe Namenlose — herbe Bein.

S\*\*. Gr. v. A\*\*\*.

#### Das mahre Glück.

Selig, wer mit jedem Morgen Sich zur Lust erwacht, Dem, entsernt von bangen Sorgen, Nur ein heit'rer Himmel lacht.

Der des Lebens turze Tage Ungestört genießt, Deffen Leben ohne Rlage, Ohne Borwurf fanft entfließt.

Der in seinem stillen Kreise Lebt als Menschenfreund, Dem ber Rebliche, ber Weise Noch auf stillem Grabe weint.

Therefe N - -.

#### Klage.

hinab zu bumpfen Klagetönen, Harfe! Hinab, ihr Saiten! tonet mir ein Lieb, Das meinem trüben Rummer gleiche, bas Bon Felsen dumpfer noch mir widerhalle. Sinab! Es gleiche grauenvollen Tonen, Wie von bes Tobesengels ichrecklichen Trommette ichallen: fluftert Trauergefang: Send meines tiefgefühlten Schmerzens Beugen.

Ertönet von bes besten Freunds Berluste, Und bu, geliebter Schatten! tomm, umschweb' Im leichten Dunste beinen hügel, horch' Auf ben Gesang, horch auf bes Freundes Klage.

Sieh', öbe, freudenleer ist meine Seele Rein Strahl vertrauter Wonne tagt in ihr, Und meinem Aug' entfährt kein froher Blick, Kein Freudenbote schmeichelt meinem Ohre.

Borüber sind die kurzen Augenblide, Da sorgenlos und ungestört mein Glück, Und frohe Wonne mein Gefährte war. Mit dir, mein Freund! verlor ich sie auf immer.

Berlaffen find die schattenreichen Gange, Und öbe meine Grotte, wo wir sonst In trauter Ginsamkeit, und ruhevoll So manchen schönen Tag vergnügt burchlebten.

Die blumenreiche Flur, die bunte Wiefe, Die gold'ne Saat, der kühle Buchenhain, In dem wir oft, von innersten Gefühl' Entzückt, des Schöpfers Allmacht priesen

Berlor für mich die mannigfalt'gen Reize, Die fonst auf meine Seele männlich stark Gewirket hatten, die wir Hand in Hand Bewundernd, und Allvatern dankend sahen.

Nur bein Berlust füllt meiner Seele Leere, Dich seh' ich, Freund! bich miß ich überall. Am frühen Morgen; wenn ber Abend graut, Dent ich an bich, und meine Thränen sließen. Brage.

In die Rinde Dieser Linde Grub ich beinen Namen ein; Sag' mir's, Kleine, Ift der meine Wol so tief im Herzen bein?

v. Unruhe.

# Beilage V.

Bu Seite 42.

# Die erfte kritische Besprechung einer Aufführung von Schiller's "Don Carlos" in Graf (im Sabre 1797).

(Aus bem Grager "Frauen-Journal". Juni-Beft vom Jahre 1797.)

herr Schiller überließ sich ben Bearbeitung dieses Sujets gang feiner Phantafie, und bachte baben weber an die Grangen des Drama, noch an die Rraften der Schauspielfunft. Und doch geitet jede Theaterregie nach der Ehre seiner Borftellung, jeder Schauspieler nach der Glorie einen Marquis von Pofa, einen Dom Carlos gespielt zu haben; aber leider! hat es noch nur fehr wenigen geglückt, bas Ideal zu erreichen, mas Schillers Phantafie entwarf. Zudem ift das Driginal von einer folchen Extension, daß es unmöglich ift felbes in seinem ganzen Umfange auf die Bühne zu bringen. Man nihmt also seine Zuflucht zu einem oder dem andern Auszuge, entweder in Berfen oder gar in Brofa, welche bende Auszuge Niemand anders als herr Schiller felbst muß bearbeitet haben! — Es ift baben forderift auffallend, daß das deutsche Schauspieler Gremium fich allgemein fo fehr damider ftraubet ungereimte Jamben (benn gereimte murden wir felbft von der deutschen Buhne relegiren!) ju memoriren und zu recitiren, die doch, wenn sie gut memorirt und

mit der erforderlichen Accentuation recitirt werden, einen weit erhabenern Ausdruck, als eine noch so fliegende Brofa, haben.

Diese Abneigung gereichet wahrhaft den deutschen Schauspielern nicht zur Ehre, wenn sie bedenken, daß Griechen und Römer, ja selbst Gallier und Britten, vorzüglich in ihren erhabnern Dramen, den Rhytmus beybehielten, und doch daben ihre Vorstellungskunst bis auf die Stufe des Unnachahmlichen emporhuben! Aber freylich waren das Männer, denen keine Mühe zu groß kein Studium der Recitation zu lästig schien, und die daher auch in Dialogen beklatscht wurden, und Ausmerksamkeit erregten, wo unsere bequemeren Schauspieler gähnen gemacht hätten.

Diefe Unftrengung, diefe Accurateffe im Ausbrucke und in Beugung der Stimme, die oft mehr fagen muß, ale die Borte felbft, scheint uns nicht bald in einem Stude fo unentbehrlich zu fenn, wie in diefem. Die Charaktere, vorzüglich des Pofa, des Carlos, ber Röniginn, der Choli und des Rönigs find fo schattirt, daß die minbeste schiefe Wendung une bas Bild nicht zeigt, daß ber Berfager aufgeftellt haben wollet. Es find nicht alltägliche Menichen, die der Schauspieler fo leicht copieren fann, bag wir glauben follten, wir maren mirflich an Philipps Sofe und sehen da unter der geschraubteften Etifette die Beuchelen, die Ehrsucht, die Rache, den Stolz, die Freundschaft und die Liebe gegen - und miteinander wirken. Ben feinem, wie ben biefem Stude, trifft bie Beobachtung fo richtig ein, bag wenn man ein Stud vor der Borftellung mit Aufmerkfamkeit und mit der erforderlichen 3magination lieft, ohne die Schauspieler, Die es fpielen follten, in Bedanken zu haben, man fich den richtigften Begriff von den Charafteren und ihrer Darftellung machen könne, vorausgesett, dag man auch richtige Beurtheilungstraft und geläutertes Gefühl für die menschlichen Leidenschaften befige; daß une aber aledann auch alles Unrichtige, alles Berlorengegangene, alles Unzureichende der wirklichen Borftellung in die Augen falle, und une die Schwäche der Schauspieler und ihre Fehler weit bemerkbarer mache, ift eine ausgemachte Sache. Gin paar Benfpiele aus ber Borftellung bes Dom Carlos mogen als Beweise bienen. Wenn Carlos feinen Freund Bofa jum erftenmale erblidt, fein ganges Berg ben feinem Anblicke in feuriges Staunen und Wallung gerath, er auf alles Borhergehende vergift, und vorwärts geneigt feine Arme gegen ihn ausbreitet, fturgt Bofa ben Leibe nicht mit Ungeftum an feinen Sals; sondern, weil er den Bringen Jahre lang nicht gesehen, und also nicht gewiß ift, ob Carlos noch gang die alte Befinnung gegen ihn hege, fo beobachtet er einen Augenblick (und ein Augenblick ift für einen Bosa genug!) feine Diene; und ale er durch felbe von feiner alten Liebe überzeugt ift, schlieft er ihn erft mit Barme an fein Berg. hängt mit seinem Blide eine furze Paufe an des Bringen Blide, und dann erft folgt ein langer heißer Rug. Wenn Bofa das lettemal die Königin spricht, sich endlich von ihr entfernet und die Worte fagt: "Das Leben ift boch fuß!" so muß die Königin noch nicht mit bem Ruden gegen ihn gewandt und ichon in der Thure fenn, und er diefe bedeutenden Worte nicht gegen die Buschauer, die ihn nichts angeben, sondern gegen die Röniginn felbst fagen, die ihm starrend nachfieht, und wenn er diese Worte, gegen fie gewendet, halb auf fte, halb in die Sohe blickend, und von ihr verftanden, gefagt hat; dann erft menden fich bende gabe um und entfernen fich von der Bühne. Wenn Carlos und Pofa im Arrefte dicht an einander fteben, ber Schuß geschieht und Carlos erschrocken fragt: "wem gilt bas?" und Bosa antwortet: "ich glaube mir!" oder wie es sonft heifit, so muß Bosa diese Worte nicht schon halb zur Erde gesunken und vom Carlos unterftutt, sondern noch aufrecht stehend, doch schon etwas mit den Füßen wankend sagen; denn benm erstern Falle wäre biefe Frage des Bringen unschicklich und somit überflußig.

Diese Benspiele mögen zum Beweise dienen, wie leicht ein Schausspieler in so erhabnen Rollen stolpern könnte, und welch ein Studium es erfordere, alle berlen Attituden aufzufinden, das Passende dersselben zu bestimmen, und mit dem gehörigen Tempo zu exequiren. Frensich sind die meisten unserer Theatermanner über derlen Kleinigsfeiten, für was sie sie halten, hinweg und glauben, weiß Gott was

zu leisten, wenn sie nur die Worte ihrer Rolle halbweg memorirt, und sie dann auf der Bühne nach dem Tacte des Souffleurs herrecitirt haben, ohne sich viel darum zu bekümmern, was etwa hier oder da Unschieckliches zu vermeiden, leicht Uebersehbares herauszusheben, oder Zwenseitiges zu entfalten und auf die gehörige Seite zu wenden gewesen wäre.

Doch wieder auf unsern Dom Carlos und auf seine Borstellung zurückzukommen, glauben wir, unsere Leser nicht besser in den Stand zu setzen, über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Darstellung der Charaktere urtheilen zu können, als wenn wir einige derselben herausheben, und sie so stellen, wie sie vielleicht der Dichter gestellt haben wollte. Dann wird sich das Resultat von sich selbst ergeben, wo sie von den Schauspielern getroffen oder wo sie verfehlt worden.

Rönig Philipp ift nach der Geschichte ein zurüchaltender argmahnischer, gegen Riemand vertrauter Mann, der nach spanische Etiquette schwer zu sprechen, und wenn er zu sprechen ift, auch mit bem erften feiner Bunftlinge nicht mit geraden, sondern mit halbgesenkten und halbabgewandten Bliden redet. Seine Stimme ift etwas rauh, die Borte fliegen langfam, als mage er jedes berfelben erft auf der Bunge ab. Gein Bang ift gravitätifch und abgemeffen; jede Wendung des Rorpers bedachtig und ponderos. Wenn er gurnet ober fich empfindlich zeigt, ift fein Leib aufgerichtet, der Ropf gerade und fteif, seine Augen weit offen und gespannt; fein Dund ift bann nie verzogen, wohl aber die Lippen zusammengedrückt. Wenn er gnädig ift, sieht man fein Lächeln, nur der Ropf neigt fich etwas nieder: die Stimme ift bann gedampft; und wenn er febr gnabig ift, reicht er zur Beurlaubung, als im Vorbengehn, ohne Berbeugung bie Band. Sein übriges Aussehn fen zwar alt, aber bie Stellung noch gerade und fest.

Die Königinn zeigt in ihrer Miene weder Stolz noch zu vielen Ernft; fie sieht mehr etwas melankolisch aus. Gegen ihre Damen beträgt fie sich mit sanfter Majestät, und wenn fie sich gegen selbe wegen bem ihr lästigen Hofzeremoniel mismuthig zeigt, so geschieht

Diefes nicht mit einem pifanten Tone und spottender Miene, fondern mit taltem Blide. Das Nähmliche gilt auch, wenn fie mit hoffavalieren fpricht. Ben der erften Unterredung mit Carlos zeigt fie nur die wohlwollende Mutter; ihr Blid ist rein und schuldlos; ben barauffolgender Erscheinung des Königs ift fie nicht wie eine Schuldige betroffen, sondern antwortet dem Ronig mit ftiller Große. Wenn fie mit Bosa spricht ift ihr Blid fren, und heiter, und Seelenruhe stralt aus ihrem Blide. Ben ber Unterredung mit dem Rönig, wo sie ihm ben Diebstahl klagt, ift fie nicht haftig, nicht pochend, wohl aber fpricht fie mit ehrerbietigem Ernft und gelagener Wehmuth. Und fo zeigt fie fich immer ale bas eble Weib, bas ihr Berg im Zaume zu halten, ihrem Range nichts zu vergeben weiß. Je hacklicher ihre Lage ift, je behutsamer muß die Darstellung ihres Charatters fenn. Ein Blid, eine Miene, eine Bewegung, wodurch fie eine wieder erftandene ober genährte Liebe gegen Carlos verriethe, mare Sochverrath an ihrem Charaftere; alles, was fie für dem Pringen fühlen und zeigen foll, ift nur Mitleid und Wohlwollen.

Carlos, jung und ichlank, zeigt viel Trubfinn im Befichte, und einen merkbaren Auftrich von Menschenhaß, wenn nicht Gefühl der Freundschaft, oder Befühl der Liebe feinen Blid aufheitert. Spricht er mit den Böflingen, fo außert er Ungeduld und begegnet ihnen mit bittern Stolz, wenn fie ben Bringen vergeffen. Mit bem Ronig redet er gurudgezogen in einer ehrfurchtvollen Stellung, bebattirt und schrent nicht, wenn er noch so empfindlich ift, denn er weiß, vor wem er stehe. Mit der Koniginn redet er nicht wie ein ungeftummer Lieb. haber, der alles zu hoffen und zu erwarten fich getraut; fein Blick und der Ton feiner Stimme ift mehr wehmüthig, zutranlich und refignirt, ale leidenschaftlich, und immer mit Ehrfurcht vermischt. Mit Posa ist er ganz Freund; warmer inniger, vertraulicher Blick; der Ton der Herzenssprache; Aug auf Aug geheftet; sich an ihn schmiegend; auch in der gefährlichften Lage fein Berdacht fein Groll gegen seinen Freund in seiner Miene sichtbar. Gegen die Eboli ist er iconend, und gerührt; redet, um fie zu beruhigen, in bruderlichen

Ton mit ihr, triumphirt nicht zu vorlaut über ben Brief bes Königs an fie und verweigert ihr ihn mit Anstand, nicht mit Hohn ober Schabenfreube.

Bosa hat einen großen, freyen Blick; sein Gang ift fest; seine Gesticulation leicht, ja nicht überladen, noch höfisch, in seiner Miene mahlt sich keine Furcht, er zittert nie, stammelt nie mit der Zunge oder erblasset im Gesichte, wenn auch alles verloren scheint. Wenn er von großen Ausichten, vom Glücke der Menschheit spricht, ist sein Blick erhaben und warm, seine Sprache erhebt sich, doch geräth er in keine zu große Ertas. Wenn er mit dem Könige spricht, kriecht er zwar nicht, aber ist auch nicht steif oder inposent. Gegen die Königin beträgt er sich zwar ehrerbiethig und mit Zeremoniel, wenn andere zugegen sind; aber mit ihr allein ist er ungezwungener, sein Ton wärmer und freymüthiger. Spricht er mit seinem Carlos, so ist seines Freundes; und hat er ihn zu warnen, zu trösten oder zu belehren, so geschieht es mit einem traulichen Tone. Ueberhaupt zeigt er im Aeußersichen Seelen-Abel und auspruchlose Größe.

Die Cboli ist jung, mit einem hohen, feuerigen Blicke ihre Art äußerst polit, und geschmeidig. Bo sie glaubt von dem Prinzen geliebt zu sehn, äußert sie mehr zärtliches als wollüstiges Gefühl in ihrer Miene; als die Täuschung verschwindet, ist nicht lautes Jammern, und fonvulsivische Wendungen das Merkmal ihrer Beschämung und Berzweiflung; sondert sie nihmt alle Kräften zusamen, um ihre Berzlegenheit dem Prinzen zu verbergen, ist wieder, so viel sie kann, die seine Hofdame, obgleich der unstäte Blick, und das Stammeln der Zunge ihr inneres Bochen und Wallen sichtbar macht.

Ihr eigentlicher Charakter ist nicht Buhlerinn, nicht Wegwerfung ihrer Ehre; sie ist nur schwach, und selbst ihr Haß, ihre Begierde nach Rache muß sich so zeigen, daß sie Mitleid und nicht Abscheuerregen.

So benläufig bachten wir diese Charaftere, und so mußen fie auch genommen werden, wenn fie in uns die Theilnahme erregen

follten, die der Dichter gur Absicht hatte. Denn 3. B. wenn nur ein einziger Bug an der Königinn eine genährte Leidenschaft gegen ben Bringen verriethe, so ift ihr Charafter verdorben, und fie hört auf, das große Weib zu senn, das mir in ihr finden sollen. Es ift daber flar, daß diefes Stud nur von fehr geschickten Schauspielern, ober gar nicht follte gegeben werden. Wie eine Phadra, die ihren Stiffohn liebt, kein Sujet für unsere Zeiten und Buhnen ift, so mare auch Carlos nicht auf die Buhne zuzulassen, wenn ihn der Dichter nicht hinter einen Schleger von icheinbarer Refignation, Selbstverleugnung und Befämpfung feiner aufpochenden Leidenschaft gestellt hatte; aber wie leicht gerreißt ein unvorsichtiger Schauspieler diefen Schleper, und bedt uns bas gefährliche Bilb auf. Weg also mit allen weitern Erörterungen und Bemerfungen, fie murben uns zu weit führen, und wir mußten nicht allein den Schauspielern, sondern auch felbst dem Berfaker zu nahe treten. Aus diesen wenigen, aber gewiß überdachten Bemerkungen, können unsere Lefer ichon ichliegen, wie wir überhaupt mit der Vorstellung zufrieden gewesen, besonders wenn fie auch ihre eigenen Bemerkungen mit den unfrigen fombiniren.

# Beilage VI.

Bu Seite 197.

# Meber Goethe's "Sermann und Dorothea".

Erfte Recension bes Gebichtes in Graz aus bem "Sonnabends-Anhang ber Grätzer Zeitung" vom 24. Februar 1798 (Rr. 45).

Eine höchst merkwürdige Erscheinung in der deutschen Litteratur ift Göthe's Herrman und Dorothea in dem zu Berlin ben Bieweg dem ältern für das Jahr 1798 herausgekommenen Taschenbuche mit Rupfern, 174 S. ohne den Calender. Obgleich dies Gedicht seinem Inhalte nach in der uns umgebenden Welt zu Hause ist, und, unsere Sitten und Ansichten befreundet, höchst faßlich, ja vertreulich die

allgemeine Theilnahme anspricht: so muß es doch, was seine dichterische Gestalt betrifft, dem Nichtkenner des Alterthums als ein gang eignes mit nichts zu vergleichendes Werck auffallen, und der Freund ber Griechen wird fogleich an die Erzählungsweise des alten Somerus benten. Sollte dies weiter nichts auf fich haben, als eine willführliche Berkleidung des Sangers in eine altväterliche Tracht? Sollte die Aehnlichkeit blog in Aeugerlichkeiten des Bortrages liegen? Ein Dichter, dem es nicht barum zu thun ift, ein Studium nach der Antife zu verfertigen, sondern mit ursprünglicher Rraft, national und volksmäßig, zu wirken, wie es einem epischen Sanger geziemt, wird seinen Stoff nicht im claffischen Alterthume suchen, noch weniger aus ber Luft greifen durfen. Damit die lebendige Bahrheit nicht vermißt werbe, muß seine Dichtung festen Boben ber Wirklichkeit unter fich haben, welches nur burch die Beglaubigung ber Sitte möglich ift. Dann wird er für feine Personen solche Lagen erfinnen, wodurch fie entfernt von steifen Conventionen, unverdorben, gefund an Leib und Bemuth, und boch nicht in all zu dumpfer Beschränktheit erhalten werben. In dem vorliegenden Gedichte ift dies auf das glücklichste getroffen. Herrmanns Aeltern haben bas fichere Gefühl ber Unabhängigkeit, welches Wohlhabenheit giebt; doch wird ihre Wohlhabenheit nicht in Trägheit genoffen, sie ift burch redlichen Fleiß erworben. Sie find Landbauer, ein Gewerbe, bas, mit Umfang und einer gewissen Frenheit getrieben, ben Menschen zum wohlthätigen Umgange mit der Natur einladet; daneben Baftwirthe in einer fleinen Stadt, mas fie im Berkehr mit Menschen geubt hat, ohne fie zur Rachahmung großstädtischer Sitten zu verleiten. Dorothea tritt zwar in der Tracht einer Bäuerin, aber einer im Wohlstande erzogenen, auf, und die reife Festigkeit, ja die garte Bildung ihres Beiftes wird aus ihrer besondern Geschichte befriedigend erkfart. Der Geiftliche und Dorfrichter burfen, ihren Berhaltniffen nach, Renner bes menschlichen Herzens, jener ein jugendlich heitrer, dieser ein durch Unglück geprüfter ernfter, Beiser senn. Man bemerke die Kunft des Dichters, wie er une in dem Prediger den Mann zeigt, der in der feinsten

Gesellschaft sich gang an seiner Stelle finden würde, der aber alle äußerliche Ueberlegenheit abzulegen, und seine Mittheilungen zu vereinfachen weiß; und wie er dem Gemalde seiner Bildung:

— Der eble verständige Pfarrherr, Er, die Zierde der Stadt, ein Jüngling näher dem Manne. Dieser kannte das Leben, und kannte der Hörer Bedürfniß, War vom hohen Werthe der heiligen Schriften durchdrungen, Die uns der Menschen Geschick enthüllen, und ihre Gesinnung; Und so kennt er auch wohl die besten weltlichen Schriften.

die ichlichtefte, bescheibenfte Farbe gibt. Alles bies verschafft nun ben Bortheil, daß an den handelnden Berfonen jene Entwicklung der Beiftesträfte, wodurch eine Welt von höheren sittlichen Beziehungen sich aufthut, die für ben roheren Menschen gar nicht vorhanden ift, mit Ginfalt ber Sitten verträglich wirb. Mit folchen Sitten muß der Dichter eine intereffante Begebenheit verbinden; er muß seine Menschen in entscheidende Lagen setzen. Dieses hat Berr v. Göthe durch ein einziges Mittel bewirkt, woraus dann Alles mit fo großer Leichtigkeit herfließt, ale hatte gar feine glückliche Erfinbungsfraft bagu gehört, ce zu entbecken. Auf ben Umftand, bag Hermann Dorotheen als ein fremdes, durch den Rrieg vertriebenes Mädchen unter Bildern ber allgemeinen Roth zuerst erblickt, gründet sich die Plötlichkeit seiner Entschliegung, der zu befürchtende Widerftand feines Baters, und das Zweifelhafte feines ganzen Berhältniffes ju ihr, bas erft mit bem Schluffe bes Gebichtes völlig gelöft wird. Durch die zugleich erschütternde und erhebende Aussicht auf die großen Weltbegebenheiten im hintergrunde ift Alles um eine Stufe höher gehoben, und durch eine große Kluft vom Alltäglichen geschieden. Die individuellen Vorfälle knupfen sich dadurch an das Allgemeinste und Wichtigste an und tragen bas Gepräge des ewig benkwürdigen Jahrhunderts. Es ift bas Wunderbare bes Bedichtes, und zwar ein folches Wunderbares, wie es in einem Epos aus unserer Zeit einzig ftattfinden barf: nämlich nicht ein finnlicher Reig für die Reugeit, sondern eine Aufforderung zur Theilnahme an die Menschheit.

•

Mit eben der Kraft und Weisheit, womit der Dichter bei der Wahl oder vielmehr Erschaffung des Darzustellenden dafür gesorgt, daß es der schönen Entfaltung so würdig, so rein menschlich und doch zugleich so wahr und eigenthümlich wie möglich wäre, hat er den anmaßungslosen Styl der Behandlung dem Werke nicht von außen mit schmückender Willfür angelegt, sondern als nothwendige Hülle des Gedankens von innen hervorgebildet. Es kommt im ganzen Werke nur ein ausgeführtes Gleichniß vor; aber dieses Eine ist schön und neu, und kommt bei einer Gelegenheit vor, wo es die Mühe lohnt:

Wie der wandernde Mann, der vor dem Sinken der Sonne, Sie noch einmal in's Auge, die schnellverschwindende, faßte. Dann im dunklen Gebüsch und an der Seite des Felsens Schweben siehet ihr Bild; wohin er die Blicke nur wendet, Eilet es vor und glänzt und schwankt in herrlichen Farben: So bewegte vor Hermann die liebliche Bildung des Mädchens Sanft sich vorben und schien dem Pfad in's Getreide zu folgen.

Daß ein so bescheibener, schmudsofer und doch in Farbe und Gestalt durchin epischer Ausbruck, wie er in Hermann und Dorothea herrscht, in unserer Sprache möglich war, beweist die hohe Bildung, welche sie schon erreicht hat; denn nur durch diese wird sie der Mäßigung, Entäußerung und Rücksehr zur ursprünglichen Einsalt fähig. Hermann und Dorothea ist ein vollendetes Kunstwerk im großen Styl und vorzüglich saßlich, herzlich, vaterländisch, volksmäßig, ein Buch voll gold'ner Lehren und Tugend.

# Anmerkung

gu Geite 220.

Eine kurze Biographie Werneking's, welche jedoch mehr Daten enthält, als ich im Texte zu geben vermochte, befindet sich in Dr. N. Beinlich's Auffatze über "die Geschichte des Gymnasiums in Graz" (Jahresbericht des Gymnasiums in Graz" (Jahresbericht des Gymnasiums in Graz von 1872. S. 24). Darnach war "Wernekingh zu Steher in Desterreich am 4. März 1745 geboren" und mit 17 Jahren in den Jesuitenorden getreten. Zur Zeit der Aussehung des Ordens war er bereits Priester und studirte die Theologie in Graz. Bon 1775 bis 1792 war er daselbst Professor der Grammatikalclassen, dis 1797 der Humanitätsclassen. Als im Herbste 1797 die Therestanische Akademie in Wien wieder errichtet wurde, kam er als Professor der Poesse und Subdirector dahin. 1806 lebte er aber bereits wieder in Graz, wo er am 31. Januar 1810 starb.

.

# Alphabetisches Namen- und Sachregister.

# A.

Adermann, Ch. 80. Abalbert, Erzbischof von Salzburg 12. Abdison, 3. 93. Aefchylus 211. Albrecht, Bergog von Defterreich 254. — Joh. F. E. 71, 72, 75. Almanach des muses 133. Alringer, Joh. 130. Anafreontifer 97. Anfoffi 32. Anna, Erzherzogin 10. Anzeigen aus fammtlichen f. f. Erbländern 93. Aufmerkfame, der 115, 214. Aus dem Reiche der Tobten 117. Ausstattungsstüde 35, 36. Ahrenhoff, Corn. S. v. 131.

#### 23.

Babo, F. M. v. 46, 65. Bälle 269. Ballet 36 ff. Banbello 44. Bathory Sigism. 10. Batteux, Ch. 101. Bauer, Jos. Joh. 112, 113. Bauernzeitung, Grazer 91. Baumfircher, Andreas 6, 145.

Bayle, R. 207. Bahrifchgrag 17. Bed, S. 66, 69. Beil, 3. D. 74. Belomo, Theaterdirector 71, 73. Bernauer, Agnes 49, 52. Berthold, Leop. Graf v. 229. Bibliothet ber öfterr. Literatur 93. Biedermann, ber fteprifche 92. Bier 257. Bimalb, Leop. Ch. 203, 215, 234. Blumauer, Al. 49, 60, 87, 133, 135, 136, 164, 193, 194. Boffuet, 3. B. 207. Branbes, 3. Ch. 73. Breiner, Ch. 42, 61, 66, 68, 69, 77. Briefe über bie neue öfterreichifche Literatur 93. Brodmann, C. J. F. 65, 80. Brodpreife 258. Bürger, G. A. 124, 125. Bürgercorps 268. Bürgerzeitung, Grater 92. Burg, faiferliche 10 ff. Burgthor 8.

# C.

Cafar, Aquil. Jul. 4, 5, 11, 12, 201, 222. Carl ber Große 17.

Carl, Erzherzog 7, 205.

— VI. 13.
Carmeliterplat 17.
Censur 126, 204, 237 ff.
Champagner 257.
Cicero 212.
Cilli 264, 267.
Claubia Felicitas 11, 25.
Collin, Gebr. 133.
Corte, Giral. 44.
Chrus (Schauspiel) 25.

#### D.

Damenjournal, Grazer 107. Demosthenes 212. Denis, 3. M. 127 ff., 167, 210, 295.

Dittersdorf 65. Domaratius, Theaterdirector 71, 78

# Œ.

Eggenberg, Fürsten von 19.

— J. Ulr. Freiherr v. 19.

— Ruppr. Freiherr v. 18.
Eggenberger, Balthasar 19.

— Schloß 19, 158, 265.

— Straße 19.
Eierpreise 251.
Eisenthor 7, 16, 20.
Engel, E. Chr. 67.
Evotiter 94, 97.
Euripibes 211.

#### ₹.

Fabel 99, 101, 117, 126. Fabre d'Eglantine 67. Ferdinand II. 6, 7, 10, 205.

— III. 11, 18. Fettpreise 251. Fledsieder 249. Fleischpreise 250. Fleurh, Claude 207. Flurer 69. Franz I. 20, 216.

— II. 268.

Frauenjournal, Grater 108, 111, 270 272, 299. Frauenwelt, Grazer 271. Freitheater 77. Friedrich ber Friedsame 6. — der Streitbare 14. Früchte vaterländischer Musen 154, 164, 171, 175, 295.

#### G

Galeotti, Binc. 38. Galuppi, Balb. 27, 32. Gafthäuser 257 ff. Gazaniga 32. Bellert, Ch. F. 48, 63, 94, 99, 100, 101, 111, 126, 129, 176, 197. Gemüfeanbau 253 Gerftenberg, D. 28. v. 124. Gegner, S. 97. Giacomelli, Gem. 27. Gifete, R. 2. 48, 52. Gleim, 3. 23. 101, 124. Glodenthurm 18. Omeiner, Fr. X. 209. Bödingt, &. F. 134. Goethe, 3. 23. v. 39, 43, 65, 94, 124, 135, 197, 216, 305. Golboni, C. 46. Botter, F. 23. 67. Gottfcheb, 3. C. 93, 122, 131, 137. Gozzi, C. 67. Greiner, Caroline 132, 136. Gretri 32. Grouchy, General 235.

# ₽.

Hafner, Phil. 33, 42, 68, 69, 259. Hageborn, Fr. v. 101. Haibel, Comp. 62. Hamlettravestie 52, 65. Hann, Wenzel 179. Hanswurst 32 ff., 48. Haibel, Fr. Tr. 68, 132. Hase, Fr. Tr. 134. Haffe, F. Ab. 27 ff.

Baffe, Kauftina 27. Sauptplat 10, 12, 244, 260. Beinrich, Abt von Abmont 7. — Comp. 61. Beinse, 28. 125. Belmhart 17. Bensler, E. F. 62, 64. Herberstein 19, 20, 29. Berber, J. G. v. 124, 197. Berrengaffe 7, 10, 245, 257, 260. Bogen, Jof. Edl. v. 191. Hoff, H. G. 107. Bofgaffe 10. Horaz 212. Hölth, L. 97, 116, 124, 164. Bolberg, 2. 47. Somer 213. Boren, die 94. Buber, F. X. 62, 67, 75.

# 3.

Sahrmärkte 244, 245, 247.
Sakobelli, Theaterbirector 30, 77.
Sakobi, J. G. 124.
Sakomini, Andr. Edl. v. 15, 259.
Sakominiplath 20.
Sakominivorstadt 4, 15, 259.
Sbrahim Pascha 18.
Sesuiten 24, 25, 126, 137, 201, 204 ff., 277.
Sfsland, A. W. 46, 64, 97 ff., 70, 71 ff., 75, 76, 78, 80.
Soanneum 139.
Sohann, Erzherzog von Desterreich 18.
Soseph II., Kaiser 18, 20, 35, 138, 201, 206, 209 ff., 216, 227, 237, 274.
Stinger, J. Kr. 71, 73, 75, 76.

#### Ω.

Raffee 258 ff. Raffeehaus 258 ff. Ralchberg, Joh. R. v. 19, 40, 116, 135, 138, 165, 171, 176, 207, 282, 290. Rapaune 253.

Soloffar. Inneröfterr. Stabtleben.

Rasperl 32, 33. Kindermann, J. E. 90, 117, 223, 231. Riemm 93. Riesheim, Freiherr v. 65. Rlingemann 80. Riopstod 96, 97, 122, 128, 136, 154, 167, 172, 197, 213, 220. König, Jos. Eust. 135, 155, 158. Körnerfruchtpreise 251. Robebue 46, 66, 68, 69, 72, 75.

# 2.

Lafontaine, Jean be 125. Lambrecht, S. G. 73. La Motte 125. Landhaus 13. Lebensmittelpreise 250. Leed, St. Runegund am 14, 205. Leisewit, 3. A. 46. Leitner, Alois Binc. v. 90, 155, 168. — Caj. Franz v. 90, 91, 230. — Carl Gottfr. R. v. 90, 230. Leoben 264. Leon, Gottl. v. 133, 135, 137. Leonhardt, St. 4, 14, 244, 257. Leopold I. 11, 25. — П. 14, 218, 231. Leffing, Gotth. Ephr. 41, 45, 48, 93, 101, 117, 122, 126, 132, 197, 203. Lichtwer, M. G. 101, 126. Literaturgeschichte 210. Literaturzeitung, Wiener 236. Luigi da Borto 44. Lufrez 213. Luftipiele 48. Luft- und Gludesbote, Steprifcher 91. Lyceum 206, 207.

#### **30**2.

Macdonald, Marjchall 18. Magazin, Grätzer 115, 117. Maggiori, Fr. 29. Marbach, Phil. 205. Marburg 264. Maria Christine 10. Marivaux 46. Martttage 245. Marmont, General 235. Martini, Comp. 65. Maftalier, Carl 103, 104, 129. Matthiffon, Fr. v. 94, 124, 162. Maximilian, Erzherzog 205. — II. 12. Mehlpreise 253. Mehlfatordnung 251. Meigner, Mug. Gottl. 131. Menuet 270. Mertur, beuticher 94, 97. - Gräter 85. Mertur's Abichied. Gebicht 87. Metaftafto, B. 28, 61. Migazzi, Card. 237. Miller, Mart. 124, 162. Milton, 3. 96. Mingotti, Aug., Theaterbirector 26. Mitglieber ber Buhne 79. Mobe 272. Mozart, 23. A. 61, 69, 70, 71 ff., 75. Müller, Fr. A. 132. - W. Comp. 62, 64, 65. Münzgrabenvorstadt 4, 14, 244, 257. Murbrüde 6. Murfluß 4, 6, 8, 13, 16. Murgaffe 10. Murthor 5, 19. Murvorftadt 4, 16, 19, 20, 244, 257, 259. Mufenalmanach 97, 116, 130, 133 ff. - Wiener 133, 135, 137, 150, 154, 158, 163, 173, 176, 195. Mufeum, beutfches 94.

#### 92.

Nationaltracht 271. Neupauer, Franz X. Edl. v. 218. Neuthor 7. Noușeul, Jos. 77. — Nofalia 78. Noverre J. G. 37, 38.

# D.

Oper, beutsche 61 ff.

— italienische 26, 35, 61.
Opera buffa 31.
Operetta giocosa 31.
Osius, Heinrich 205.
Ottokar III. 17.
Otwah, Th. 70.

# **B**.

Baifello 32. Papius, Joh. 206. Batriot, öfterreichifcher 93. Paulusthor 7, 10. Berifterius 205. Bernet, Bedwig Louise de 100. Bfeffel, G. R. 126. Bhiliph III. von Spanien 10. Bichler, Caroline fiehe Greiner. Pindar 212. Pope 213. Porpora 27. Brandftetter, M. 3. 135. Preise 250 ff. Breffe, periodifche 84. Bucher, Andr. 226.

# Ħ.

Rabener, 3. 23. 107, 109, 110. Rambach, F. E. 74. Rathhaus 13, 245. Ratichty, Joj. Fr. 116, 133, 135. Rauber, Andr. Eberh. v. 12. Raupach, E. 46. Realzeitung, Wiener 93, 104. Reboute 269. Regius, Joh. 206. Repertoire 29, 30, 47, 63 ff., 66 ff. Reger, Jof. Freiherr v. 130. Riegger, Baul v. 206. Rottenfteiner, M. 90. Rouffeau, J. J. 136, 203. Routo Cafp. 138, 206. Rudolf von Sabsburg 7, 14.

€.

Sadthor 6, 10. Salieri 32, 76. Salis, J. G. v. 162. Sandmann, M. 217, 225. Sannens 68. Sarti 32. Sartori, Franz 89, 233. Scalabrini, P. 27. Scarlatti 27. Schauspiele 24 ff. Scheibenichießen 264 ff. Scheiger, 3. 3. 135, 175. Schifaneber, E. 62, 68, 69, 74, 77, 79. Schiller, Friedr. 23, 24, 34, 36, 42, 43, 72, 94, 112, 125, 134, 197, 299.

Schlegel, A. W. 125.
Schlittenfahrten 273.
Schlößberg, 17, 245.
Schmid, Ch. H. 134.
Schmieber, H. 76.
Schmiebgaffe 11, 257.
Schosleitner, Ch. 62, 65.
Schram, Fr. 135, 171.
Schröber, F. L. 43, 46, 48, 65, 66.
Schwarz auf Weiß, Zeitschrift 118.
Seyfried, H. W. 62.
Shafespeare, W. 43, 44, 46, 52, 60, 62, 65.

62, 65.
Sigmund III. 10.
Sixus V. 205.
Sommertheater 34.
Sonnabends = Anhang zur Frätzer Zeitung 90, 91, 115, 305.
Sonnenfels 30, 93, 134.
Sophofles 211.
Spaur, Graf v. Bisch. 207.
Spaziergänge, öffentliche 20.
Spectator, the 63, 93.
Sperrordnung der Stadtihore 8.
Spieß, Ch. H. 46, 47, 75.
Sporgasse 10, 260.
Stadelmann 89.

Stadtsteischerempörung 247.
Stadtshore 5, 8.
Steele, Rich. 93.
Steinberg 64.
Stephanie, Gottl. b. Jüngere 64, 67.
Stolberg, Gebr. 94, 116, 124, 162.
Suchenwirt, Beter 255.
Süßmahr, Comp. 64.

# X.

Tanzunterhaltungen 269 ff.
Tänze 270.
Täuber 63.
Thalia (v. Schiller) 94.
Theatergebäube 29.
Theaterprolog 78.
Theaterrecenfionen 91, 106, 112.
Therefia, Maria 13, 20, 100, 202, 207, 220, 237.
Thierheten 273.
Thomas am Balbe, St. 17.
Tillemont 207.
Titel von Schauspielen 41.
Travestieen von Schauspielen 49 ff.
Tummelplat 12, 26, 34.

#### u.

Universität 4, 10, 201, 203, 204 ff. 207, 225. Unruhe, X. p. 116, 155, 164. Uz, J. P. 124.

# B.

Berkaufspläße 244. Birgil 213. Bifcher, G. M. 255. Boltaire 136, 203, 207. Borkaufscurrende 246. Boß, H. E. 134.

# B.

Wein 254. Weinpreise 256. Werneting, Josef 220, 309. Bieland, Ch. M. 97, 98, 125, 131 132, 186, 187, 197, 216. Binter, Comp. 62, 68. Bitt, Comp. 73. Bladislans IV. 10. Bochenblatt für die inneröfterreichischen Staaten 95. — Grazer liter. Tonom. 113. Bochenmarkt 247. Branighy, Comp. 62. B.
Beitung für Damen, Grazer 106.
Beitung, Grätzer 89, 223, 232, 233, 250.
Beitungeblatt für Inneröfterreich 89, 234.
Biegler, F. B. 70, 72, 73, 74, 80.
Bopi, Franc. 27.
Bum Bergnügen und Unterricht (Zeitfafrift) 93.
Buwage 249.

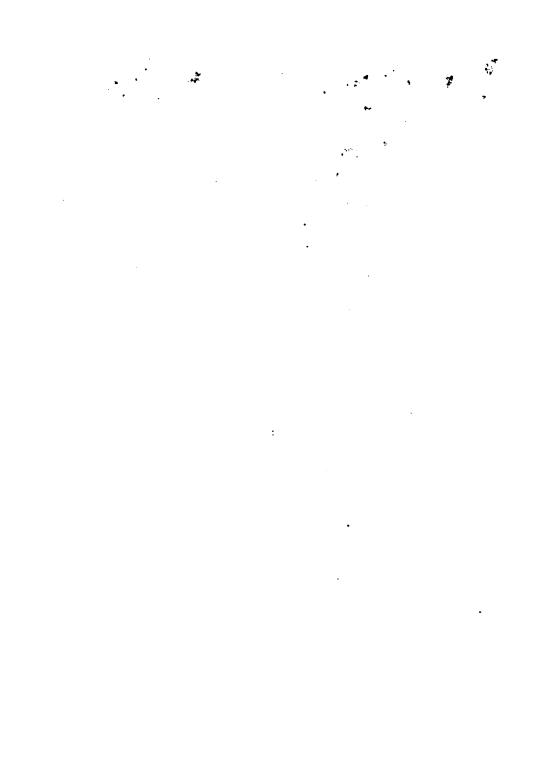

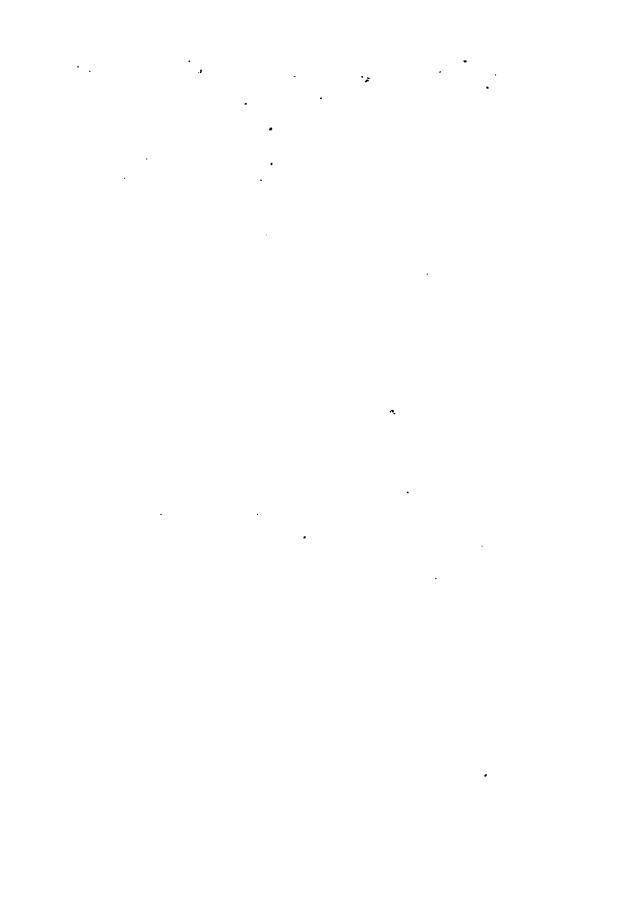

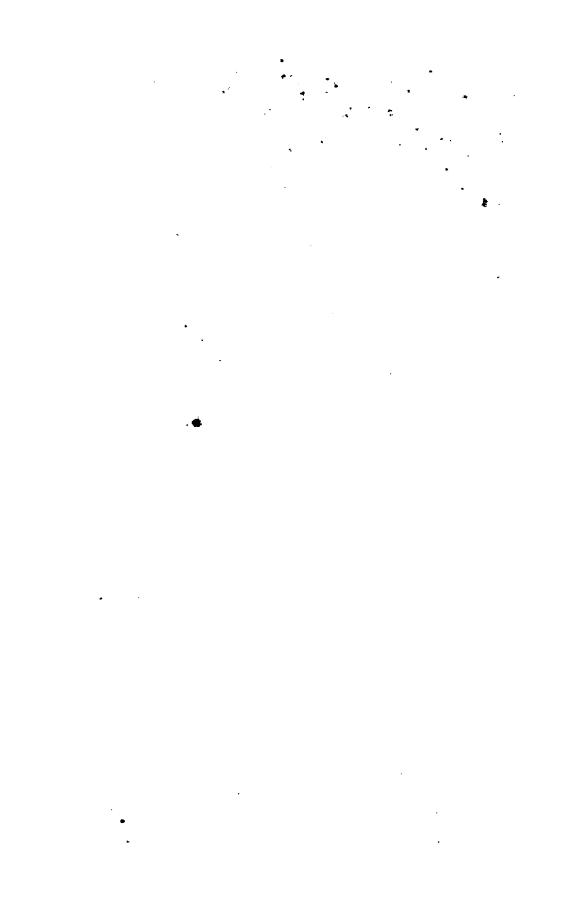





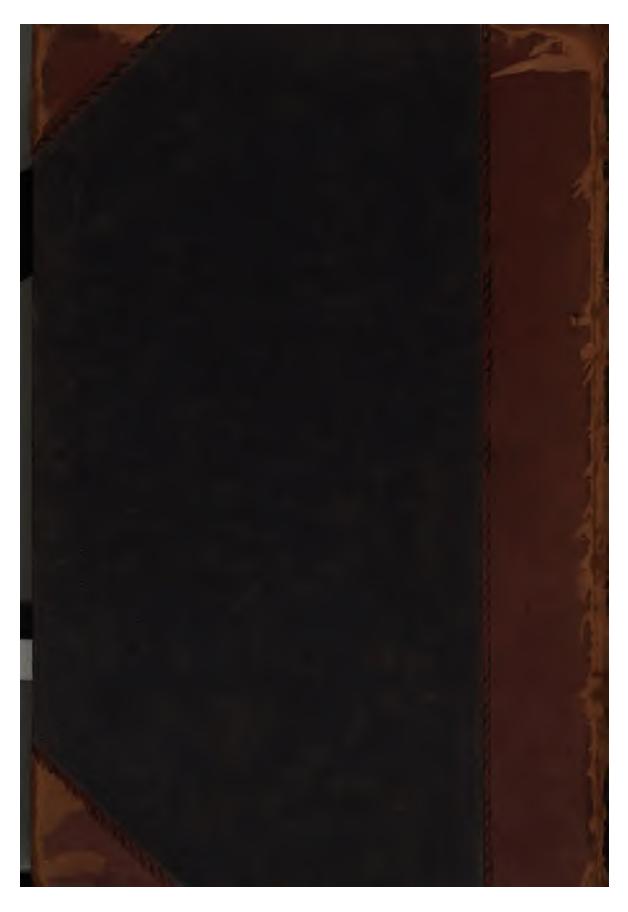